# ANTON IN AMERIKA: LAND

Reinhold Solger



3919-567A6

# Cornell University Library

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE

### SAGE ENDOWMENT FUND

Henry W. Sage

4.369407. 217/17

### The date shows when this volume was taken. To renew this book copy the call No. and give to the librarian.

| 3 10 317               | HOME USE RULES                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interlibrary Loan      | All Books subject to Recall All borrowers must register in the library to borrow books for home use.                                             |
| For the second         | All books must be re-<br>turned at end of college<br>year for inspection and<br>repairs.                                                         |
| Interlibrary Loan      | Limited books must be re-<br>turned within the four week<br>limit and not renewed.                                                               |
|                        | Students must return all books before leaving town. Cff.cers should arrange for the return of books wanted during their absence from town.       |
|                        | Volumes of periodicals and of pumphlets are held in the library as much as possible. For special purposes they are given out for a limited time. |
|                        | I orrowers should not use<br>their library privileges for<br>the Lenefit of other persons.                                                       |
|                        | Books of special value<br>and gift books, when the<br>giver wishes it, are not<br>allowed to circulate.                                          |
| Do not deface haves ye | fleaders are asked to re-<br>port all cases of books<br>nurked or mutdated.                                                                      |



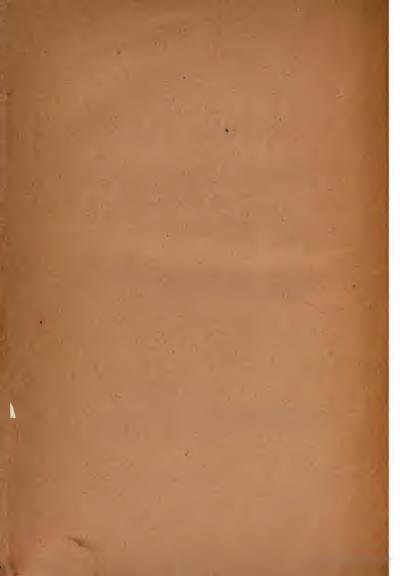

# Deutsch-amerikanische

# Bibliothek.

2. Band.

# Anton in Amerika.

Bon

Reinhold Solger.

3meiter Theil.

New York. E. Steiger.

1872.

# Anton in Amerika.

## Movelle

aus bem

bentich ameritanifchen Leben

nod

# Reinhold Solger.

Go fpielt man in Benebig !

3meiter Theil.

New York.

E. Steiger. 1872. A.369407 Entered, according to Act of Congress, in the year 1862, by Rudolph Lexow,

in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New YORK.

Cat und Glectrotypie von E. Steiger in Rem Port. Dand.

### Erftes Rapitel.

Gine Commerreife in bie Berge.

Und gab' es leine Landstraß', fo blieb' i fein zu Saus. (Altes Bollslieb.)

Antonio an Juftus.

North Conwan, New Sampfhire, 3. Juli 1859.

Seit drei Tagen bin ich auf der Reise von Centre Harbor nach North Conway. Ich habe alle möglichen Anstrengungen gemacht, um die dreißig Meilen, welche die beiden Orte von einander trennen, zurudzulegen; aber bis jest ist es noch nicht gelungen. Hören Sie den Berslauf dieses Abenteuers.

Schon zwifchen Bofton und bem See Winnepifeogee hatte ich eine alte Befanntichaft im Bagen entbedt, nämlich Niemand anbere, als Drs. Dawfon, in beren Saufe in ber Fünften Avenue wir einft (ce ift ichon mehr als zwei Jahre ber) ben "biftinguirten Preugen" gum Beften Tempi passati! Bie find wir feitdem berimtergefommen! gaben. Dre. Dawfon war in Gesellschaft von zwei Damen, Die fich nachher ale ihre Toditer und eine emeritirte Schullebrerin, Die jett Schriftftellerei treibt, auswiesen. 3ch bachte natürlich nicht baran, Die Befanntichaft nach fo langer Beit und unter fo verschiedenen Umftanben geltend zu machen, und fette meine Ginfamteit bis auf bas Dampfboot fort, welches ben reigenden fleinen Gee in etwa einer Stunde burch-Auf diefer Fahrt nun that mir Drs. Dawfon die unerwartete Ehre an, mich als einen alten Befannten zu begrugen, weniger, wie ich fürchte, aus eigenem Intereffe, als von ihrer Reifegefährtin gebrangt, bie, als literarifche Dame, auf mich als renommirten Borlefer fahnbete. Stellen Gie fich eine bide, runde, fleine Berfon bor, in einem wulftigen, groncarrirten Binterfleid (wir hatten wenigstens 80 Grab Site), bem man bie Conntageabsicht ausicht; einen fugelrunden Ropf, ber weit hinten überliegt, fo baff er Ihnen mit ben graublauen, verfchmitten und boch unendlich gutmuthigen Augen wie eine Mondicheibe ins Gesicht hinauflugt; blond gewesene weiße Haare, die immer, entweder vorn oder hinten, einen rebellischen Schweif hängen lassen; einen alten Hut mit sast schwarz getragener Rüche und zerknitterten Blumen, ganz tief im Nacken hängend; eine Brille auf der runden Nase, einen leichten, weißen Schnurrbart auf der vollen, langen, wohlwollenden Oberlippe und schwarze, durchbrochene Mitänen auf den fleischigen Händen, so haben Sie Miß Parsons.

Miß Parsons nahm mich sogleich für den Rest der Fahrt in Beschlag. Ich sollte ihr stante pede die deutsche Philosophie erklären, wobei es ihr besonders am Herzen lag, sich zu vergewissen, daß die deutsche Philosophie mit Unrecht im Ruse des Atheismus stehe. Oder vielmehr, sie sührte diesen Beweis sür mich, drach eine Lanze sür die deutsche Philosophie gegen die amerikanischen Orthodoxen, und zeigte dabei eine außerordentliche, obgleich ganz consus Kenntnis nicht nur ihres Gegenstandes, sondern der gauzen deutschen, sowie sämmtlicher anderen Literaturen in allen ihren Branchen. Uedrigens aber würden Sie meinem Herzen Unrecht thun, wenn Sie aus dieser Schilberung nichts als Spott herauslesen wollten. Was den consusen Kenntnissen bieser Dame einen hohen Werth in meinen Augen gab, war der religiöse Ernst, mit dem sie von der Wissenschaft der alten Welt das Heil sie Zukunft der neuen erwartete.

In Centre Harbor bestiegen wir die Landsutsche, und wollten nastürlich Alle oben auf bem Kutschendache siten, mit Ausnahme von Mrs. Dawson. Meine dick literarische Freundin wurde mit Hulfe eines Shawls, den wir ihr unter den Armen durchzogen, hinausgehist, wobei der Kutscher von unten nachschob, und die übrige Reisegesellsschaft, so weit sie noch draußen stand, abgewandten Hauptes nach den verschiedenen Richtungen der Windrose ins Blaue sah.

Da alle Sitze eingenommen waren, so blieb mir nur ein Platz zwischen den Koffern auf dem Kutschendach, wo ich mich auf einen, glücklicherweise mit unterlausenden weichen Sack der Länge nach hinskreckte, die blauen Rauchwolken meiner Cigarre in die klare, blaue Uns

endlichfeit über meinem Gefichte hinpuffend. rechnet, beneibenswerthe, beseligende Lage!

Ich war eben dabei, mir nach einem harten Stofe ben Kopf wies bet zurechtzurücken, als die Kutsche in einem Dorfe vor der Thur eines

Einzelne Stofe abge=

ländlichen Gafthaufes ftille hielt. Die Borte "Dame .... trant .... aussteigen", brangen abgeriffen in meinen Simmel. Es war Dre. Dawfon, welche bie Digrane hatte und aussteigen mußte. waren zwei bon und unten, wahrend Dif Barfons um Gulfe fdrie, baß man fie auch herunter brachte. Da fich Niemand um fie befummerte, - ich führte bie frante Dame ins Saus - fo machte bie berwegene Jungfrau einen Salto mortale und blieb mit ihren Rleibern am Griff bes Benunfduhs zwifden Simmel und Erbe hangen, aus welcher ebenfo precaren wie belachenswerthen Lage ich fie bei meiner Burudfunft erft befreien mußte. Dig Dawfon, die bis babin tein Bort mit mir gesprochen hatte, ersuchte mich bringend, weiter zu geben; Dig Barfone bagegen bieß mich bleiben, ba fie mir noch bie wichtigften Fragen über ben Buddhaismus, bas romifche Recht, ben Ruftand ber Deutschen in ber Urzeit, ben germanischen Character ber Reformation, bie Butunft ber Bolen und Staliener, ben Character von Louis Roffuth porzulegen habe. 3ch blieb alfo. Mein Reifefact und zwei von ben Damenkoffern - fie hatten beren breigehn - wurden glücklich ausfinbig gemacht und heruntergeholt.

Um uns die Zeit zu vertreiben, machten wir alle Drei einen Nachmittagsspaziergang im Gehölz, bei welchem Miß Dawson die Manie entwicklte, hölzerne Stangenzäune und bergleichen interessante Gegensstände in ihr Stizzenbuch einzutragen, während Miß Parsons über die fraglichen Zäune hinüber zu klettern suchte, aber regelmäßig daran hängen blieb. Ich stizzirte sie in einer dieser Sityationen in Miß Dawson's Buch; dann Miß Dawson selbst mit ihrem Feldtessel auf dem Kopf — die jungen Mädchen tragen biesen Sommer als Landscostim eine Art Kesselhaube von braunem Stroh, der ihr mit seiner tief in die Augen sallenden Krännpe allerliebst unternehmend steht. Sie sollten Wiß Dawson jetzt sehen! 3ch kannte sie kaum wieder. Nichts mehr vom Schulunädchen! eine durchauß amerikanische Schönheit, sein in allen Formen, vom Kops bis zur Zehe, aber sast drückend ernst und seierlich, um nicht zu sagen düster.

Doch brachte uns ber humor bes Spazierganges alle Drei viel näher, als fich hatte hoffen laffen, ja es fam ein abentenerlicher Feldzugsplan auf ben nächsten Tag zu Stande. Wir wollten um vier Uhr aufstehen, ben nahen Rothenberg besteigen, auf ber andern Seite zu

Fuß nach Centre Harbor zurud, wo wir gestern hergekommen, und bort dann, wie gestern, unfre Site auf der Landkutsche wieder einnehmen, um im Borbeisahren Mrs. Dawson wieder adzuholen. Letztere, welche sich gegen Abend bedeutend besser befand, bestand darauf, daß ihre Tochter an der Bartie theilnehme. Es war überhaupt demerklich, daß Mrs. Dawson eine Bointe daraus machte, ihre Tochter zu zerstreuen. Diese ging dann auch immer auf die Pslicht des Bergnügens — denn das schien der Gesichtspunkt — resignirt ein.

Alles wurde demnach der Verabredung gemäß ausgeführt, trot des unsichern himmels und leichten Regens, welcher nur den grauen Morgen noch verdüsterte. Wir schritten tapser in das nasse, schlüpfrige, fröstelnde Halbdunkel hinein. Wer die Natur liebt, für den hat jede ihrer Launen ihren eigenen Reiz. Es schien, wir gehörten alle Drei zu dieser Klasse unbedingter Liebhaber — die einzige Art von Reisez gefährten, mit denen sich das Reisen verlohnt.

Man tann eine ichone Gegend nicht beschreiben, auch nicht malen, auch nicht einmal fie allein mit ben Augen feben; man muß fie ein= Bleiben Gie einmal mit ber niedergebrochenen Locomotive athmen. mitten in einem Gebirgsthale fteden, fteigen Gie aus und hören Gie bie Bewäffer murmeln und bie Bogel girren, fchlurfen Gie ben Duft aus der feuchten Erde, bem bemooften Beftein, dem athmenden Laubbach ein, und Gie werben fich wundern, wie viele taufend Deilen weit Sie an Ihrem Wagenfenfter von der burchflogenen Begend fagen. Die Bache, die neugestärft von bem Regen ber letten vierzehn Tage an ber Strafe entlang raufchten, Die blauen Berge im Sintergrund, Die fleinen, weißen Dorfer, mit ihren Rirchthurmfpiten aus bunteln Walbftreden hervorgligernd, gerftreut fiber ber weiten Flur, bier und ba bas filberne Muge eines Landfees, Leben und Geele blidend, und Alles das in der Frische des Morgens, zwischen zwei Damen babinfchreitenb:

> "Die Ein' in schwarzen Loden, Die Andere weiß von haar.....!"

Fürmahr eine beneibenswerthe Situation!

Ich hatte bergeffen, Ihnen zu fagen, daß wir uns für den fehr mäßigen Breis von einem Dollar einen Führer gedungen hatten, welcher uns, der Berabredung gemäß, am Fuß des Berges an einem Farmhaufe erwartete.

Er öffnete uns am Orte bes Rendezvous, ben er von anderer Seite mit seinem Buggy schon vor uns erreicht hatte, zunächst ben Stangenverschlinß auf eine Wiese, die an der Seite des Berges aufstieg, und wo wir uns alsbald von einer Heerde Ochsen und Schase umringt sahen, die uns brüllend und blökend auf Schritt und Tritt solgten, wie in den Zeiten des Baradieses. Die armen Thiere dachten, wir brächten ihnen Salz. Wir aber, nur auf unsere eigene Fütterung bedacht, pflüdten wilde Erdbeeren, womit die ganze Bergseite bedeckt war, und stiegen so, weidend wie das liebe Vieh, das mit uns ging, Schritt vor Schritt den Berg hinan, dis zum Eingang eines herrlichen Gehölzes, welches an einen steilen Abgrund lehnte und nur hie und da eine Durchsicht auf einen schammenden Bergstrom in der Tiese und regenfrisch dunkelblauende Berge in der weiten Kerne aestatete.

Der junge Farmer schritt babei immer langsam vor uns her, schnitt uns lange Wanderstäbe, die uns dis an den Kopf reichten, brach mit ungelernter Hölichkeit die den Damen auf ihrem Pfad im Wege hängenden Zweige ab, und schob die im Wege liegenden Aeste bei Seite. Als wir bei einer Quelle anlangten, machte er ihnen eine ländliche Schaale von Birkenrinde zum Trinken, und füllte sie der Einen nach der Andern. Es war ein reizendes Vild, wie das schöne, dunkelblichende Mädchen in dem ländlichen Hut, mit dem langen Stad in der Hand nud den den den den der Lauis XV. ausgesteckten Reide aus der Hand des hohen, helläugigen Neu Engländers die köstliche Schaale empfing und an den Nund setzte. Daneben saß als Folie die keuchende, dick, erhitzte Begleiterin und wehte sich mit einem ungeheueren Zweige Küblung zu.

So, gehend und anhaltend, abwechselnd getrennt und zusammen, unter gegenseitiger Hulfeleistung und schweisendem Gespräch erreichten wir zulett den Gipfel. Der Anblick der Seen und Berge in der Bogelperspective war nur um so erhabener, als Wolken und Nebel darüber hinjagten und die Tinten von Augenblick zu Augenblick bis zur gänzlichen Unkenntlichsteit derselben Gruppen sich veränderten. Nur bleiben die amerikanischen Aussichten in dieser Beziehung matttönig in Bergleich mit denen schottischer und englischer Bergdistricte, wo Nebel

und Sonnenspiel oft bie Berge wie von innerem Farbenfeuer burch- leuchtet erscheinen lassen.

Im Herabsteigen langten wir bei einem einsamen Farmhause an, wo ber Alte und die Alte vom Berge hausten. Die Frau war taubstumm; der Alte war taub geworden aus Mangel an Uebung. Er sprach jedoch ziemlich deutlich mit der Stimme einer schlechtgeschmierten Bagenare, wozu er sich die Antworten auf eine Schiesetzasel schreiben ließ. Dieses verwitterte Paar saß vor einem grotesten Kamin, nach Art der cyclopischen Mauern von kleinen Felsblöchen aufgethürmt, die, wild durcheinander geworsen, mit den Eden überhingen oder zurückstanden. Un der Wand hing eine Tonpseise, eine Säge und ein Beil; von den braumroth gewosenen, sehr geschwärzten Duerbalten der Deck hingen allerlei getrochnete Kräuter herab.

Während wir uns vor dem Fener behäbig behnten — denn aus der Räffe des Morgennebels und nach der hitze des Aufsteigens waren wir in einen auf dieser höhe sehr erkältenden Zug gekommen — unterhielt sich unser Führer auf oben beschriebene Art mit dem Alten, der sich als sein Onkel erwies. Der junge Mensch überraschte seinen sossilen Berwandten mit der Ankundigung, er wolle nach Portland gehen, um bei

einem Doctor in die Lehre zu treten.

"Das ist schon recht gut und schön, Frank," sagte der Alte mit mehr Malice, als man ihm hätte zutrauen sollen, "wenn man alles Mögliche weiß und studirt, und den Leuten Arme und Beine abschneiden kann; aber der Mensch muß doch eine Farm haben."

Der junge Mann ichien etwas verlegen ju fein.

"Ich habe Bruder Josh's Leute lange nicht gesehen," suhr der Alte sort. "Deine Schwester Annie muß jetzt balb so groß sein, wie die junge Dame da. Das ist wol gar deine Schwester? He, Junge! Lord bloss her! Sie ist zu einer verdaust hübschen Dirne herangewachsen. Eine wahre Lady!"

Diesmal wurde ber junge Mediciner in spe über und über roth, und verlor von dem Augenblick an viel von feiner bisherigen Unbefan-

genheit. Er fchrieb bie Erläuterung auf bie Tafel.

Mir aber rief ber Name Unnie, so häufig er in diefer Gegend auch ift, meine arme Protegee zuruck, die — ich war in der Stimmung, nach Anknupfungspunkten zu suchen — ja auch aus New Hampfhire war

und einen Bruder hatte, der, wie allerdings viele Brüder zu Lande, ebenfalls Frank hieß. Es war mir schon eins oder zweimal während unseres Bergganges so vorgekommen, als hätte ich Frank's Gesicht früher einmal irgendwo gesehen. Setzt ließ ich mir's nicht mehr aussreden, er habe eine frappante Achnlichkeit mit Unnie. Was mich aber vor Allem in meiner Bermuthung bektärkte, war die brennende Berslegenheit, die ihn bei Nennung von Annie's Namen überkam und sichtslich wuchs, als ich ihn dabei figirte. Das Misporständniß des Alten wegen der jungen Dame trug allerdings seinen Theil dazu bei; aber die Berlegenheit hatte offenbar einen andern Grund.

Ich hatte eben ben hut abgenommen und wischte mir mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, dei welcher Gelegenheit mir die Haare auf der rechten Seite hinters Ohr zurücksielen. War es Schicksal oder Absicht, daß Frant in demselben Augenblick von seiner Schieserassel nach mir hinsah und mir nitt störender Beharrlichkeit nach dem verschrumpsten Ohrläppchen glotte? Etwas gad es zwischen und Beiden, wobei ich nur nicht recht einsah, was sein e Ausmerksamkeit auf mich leitete, so gut m e in e Ausmerksamkeit für ihn begründet war. Die Gegenwart der Damen hielt und Beide ab, und mitzutheilen, und er, nach ächter Pankee-Manier, war desto schwieriger zum Ausbruch zu brüngen, se mehr ihn die Neugierde brannte.

Endlich, als die Damen fich bereit machten, nahm er Abschied.

"Bir kommen heut' Nachmittag wieder bei Euch vorbei, wist 3hr!" sagte ich, ihn an die Hausthur begleitend.

"Wohin bestimmt?" fragte er.

"Die Damen bleiben in North Conwan; wenn ich noch ein Logis finden kann, so bleib' ich vielleicht auch einige Tage da."

"Bielleicht kann ich Euch bazu behülflich sein. Wenn's Euch recht ift, so geb' ich Guch eine Karte an meine Eltern mit, die dort Farmersleute find und diesen Sommer Boarders nehmen."

"Ihr werdet mir badurch einen großen Dienft erweifen."

"Euer Name?" fragte ber junge Farmer mit ber gleichgültigsten Miene von ber Welt, indem er Karte und Bleistift hervorzog. Ich nannte ihm meinen Namen. Er schried mir eine Empfehlung an seine Eltern auf die Karte (ohne sich meinen Namen buchstadiren zu lassen, doch ebenfalls ohne eine Miene zu verziehen) und reichte fie mir. Der Name war correct geschrieben.

Es war eine Gefchäftstarte: "Frant Cartwright, Pferbe und Basaen zu vermietben u. f. w."

"Guer Rame ift Cartwright?" fragte ich; "bas ift mertwürdig."

"Es ift nicht merkwürdiger," antwortete er, "als daß Eurer Antonio Wolfford ift. Aber das i ft merkwürdig."

"Wie fo ?" fragte ich.

"Entschuldigt die Frage; kennt Ihr nicht eine alte Irländerin, die in New York in Mulberry Street wohnt und Mrs. D'Shea heißt, welche einen Sohn hat, der einen Zeitungsstand in der Cith hält und Baddy D'Shea heißt?"

"Allerdings tenne ich bie," erwiderte ich; "aber was mich wundert, ift, waber 3hr meine irländischen Freunde fo gut tennt!"

"I guess, 3hr wißt, wer ich bin bei biefer Beit."

"Ihr seid Unnic's Bruber. Dhue Zweifel; ihr Rame war Cart-

wright."

"Stille, Mann!" unterbrach mich ber junge Mann ernst. "Sprecht von ihr nicht mehr. Aber, damit Ihr wist, woher ich Ench kenne; ich war in New York, bald nachdem Ihr's verlassen hattet, um sie aufzussinden. Ich versolgte ihre Spur dis nach Mulberry Street, und da hat man mir von Such gesprochen, und bei Gott, Ihr seid ein so warmsherziger Kerl, wie's je einen gegeben hat, mir gleich, wer der Andere ist. Good bye to you!"

Und bamit machte er fich mit langen Schritten bavon.

Wir stiegen unsererseits auf der andern Seite des Berges nach dem gestern passirten Orte hinab, sanden aber diesmal keine Plätze mehr oben auf der Kutsche, sondern mußten uns mit dem Inneren begnügen, wo Staub, Hitz, Ausdünstung und die Anwesenheit eines Betrunkenen den Aufenthalt, der für uns schon unerträglich genug war, sir Wrs. Dawson, bei ihrem Gesundbeitszustande, unmöglich gemacht haben würden. Wir kamen also dasin überein, uns auf der Station eigenes Fuhrwert zu nehmen. Bei unserer Ankunst daselbst stand Frank schon mit der Baggage in der Thür. Unsere zurückgelassen Reisegefährtin kam unmittelbar darauf selbst herans — vollkommen wieder hergestellt.

"Bir find fehr uncomfortabel in ber Rutsche, Fraut. Könnt 3hr uns tein Privatjuhrwert verschaffen?"

"Well, ich habe bas Buggy ba, bas 3hr heute Morgen gefehen habt."

"Da gehen wir lange nicht Alle hinein."

Der Wirth trat hinzu. Es ließ sich kein anderes Fuhrwerk in der Eile auftreiben, und wir mußten zum Abschluß kommen, ehe die Kutsche abging. Wir überließen das Buggy an Mutter und Tochter, während Miß Parsons und ich in der Kutsche weiter sahren mußten.

Frant's Angen hüpften sichtbar bei ber Ibee, Miß Dawson zu sahren, zwischen beiben Damen, halb auf beren Schoof sitzend, wie bas hier zu Lande Sitte ist.

"Well, Frant, wie viel rechnet Ihr, um die beiden Damen nach Rorth Conwan zu fahren ?"

Die Frage reute mich fast, wie ich sie aussprach, als unbelicat. "Er wird natürlich von und nichts annehmen wollen," dachte ich; aber ich kannte meinen Yankee schlecht.

"Well, Sir," erwiderte er schnell, "was wollt 3hr geben?"

Nach einigem Zögern tam ich heraus: "Würden brei Dollars

"Sagt boch lieber gleich, für Nichts. Es ist mir nicht ber Mühe werth, für drei Dollars bas Buggy anzuspannen."

"Das ist der gewöhnliche Preis," antwortete ich, jett in den Geist der Unterhandlung eingehend, "für einen zweispännigen Wagen den ganzen Nachmittag in jeder beliebigen Stadt der Union, und Ihr forbert mehr für ein bloges Buggy mit einem Pferde."

"Aber Ihr mußt auch bedenken," wandte der Nanke ein, "daß ich meine eigene Zeit dazu hergebe" (der Spithube war nur zu glücklich, daß er es durste), "und dazu ist's nicht mehr als billig, I guess, daß ein Mann ein Auge auf seinen Vortheil hat, wenn der Markt danach steht."

"Alfo wie viel wollt 3hr haben?" fragte ich, innerlich lachend.

"Es ift ein weiter Weg bis nach North Conwan."

"Ihr nuft Gud indeg entichliegen; die Rutiche fahrt ab."

Das war offenbar bas Dümmfte, was ich fagen tonnte; benn bas

betraf uns, nicht ihn. Er nahm fogleich sein Taschenmesser und sing bamit am Pserbepsosten zu kerben an, ohne ein Wort zu sagen.

"Na, fagt, wie viel Ihr haben wollt!" rief ich ungebulbig.

"Glaubt 3hr nicht," kam er ganz unschulbig heraus, "Ihr könntet die Laby noch mit in die Kutsche quetschen? Es ist immer noch Platz für Einen mehr in so 'ner Kutsche drin," (mit langgezogenem Nasenton, wohl wissend, welchen unaussprechlichen Absche den Damen dieses "in der Kutsche drin", einslöste).

"Well, was wollt 3hr haben?" Mein ganzer Wortvorrath war

jett auf biefe eine, verzweifelte Frage zusammengeschrumpft.

"Jetzt, da ich daran benke, die Mähre ist wirklich nicht dazu angethau, ein solches Gewicht die nach North Conway zu tragen; sie ist, wie Ihr selbst wist, heute schon früh ausgewesen, considerabel. . . . Ich will Euch was sagen, Captain, (ich war dem eingesleisichten Yantee in der Bersolgung seines mercantisen Zwedes zu der abstracten Figur der entgegenstehenden Partei zusammengeschrunpft, welche man in der angewandten amerikanischen Wathematik mit dem Ausdruck "Captain" bezeichnet), "ich mache nitr wirklich nichts daraus, den Job zu thun; aber weil Ihr's seid, so rechne ich, will ich's für sieden Dollars thun."

"Laft uns den Unterschied theilen!" rief ich ungeduldig und doch lachend, halb ärgerlich und halb in den Geift der Unterhandlung hinein-

geriffen.

"Topp!" fagte er; "bas ift boch billig."

Alles, was halb nachgibt, ift im ameritanischen Sinne billig, mare es auch die unverhohlenfte Stragenrauberei.

"Alle an Bord!" rief ber Ruticher,

3d wollte noch Inftructionen wegen ber Baggage geben.

"Ihr geht hinein," sagte Frank, "ich werde für bas hier forgen." Damit pflanzte er die schweren Koffer ohne ein Zeichen von Anstrengung mit einem Wurfe sicher zwischen das Gepad oben auf der Kutsche und warf meinen Reisehut hinterdrein.

"3ch bin noch vor Euch ba!" rief er uns nach. —

Es gibt nichts Erwärmenberes für die Lebensgeister, als aus einer bunklen Regennacht in ein wohlerleuchtetes Hotel zu treten, wo Bassagiere, Kutscher, Portiers, Auswärter, Dienstmädchen, Stammgäste, Commis und was sonst immer, burch einander laufen, sich begegnen, gruppiren, auflösen, auf und nieder summen, lachen, sprechen, suchen, rusen, fluchen — besonders wenn man in diesem Gewühl sicher ist, seine Bekanuten zu sinden. Die Dawsons mit ihrem Führer waren schon da, auf anderm Wege vorausgeeilt. Mein ländlicher Freund hatte diesmal einen blauen Sonntagsrock und — wollen Sie es glauben? — sich ein Paar weiße Glacehandschuhe zugelegt zum Fahren! Mir scheint es ziemlich klar, daß, wenn ein hübscher, junger Meusch vom Lande, der Medicin studiern will, sich seinen Sonntagsrock anzieht und Kegen zu sahren, daß dieser junge Meusch in dem ruhigen Berlauf seinen Tachten, daß dieser junge Meusch in dem ruhigen Berlaufseines köglichen Daseins auf irgend eine Weise gestört sein ung.

Bir brachten einen mahren Bolfsappetit von unfern Strapagen mit, Mif Dawson ausgenommen, die bon ber Luft lebt. die Aufregung wechselnder Scenen und die Erinnerung an unfere fleis nen Abenteuer, aus ber wir unenblichen Sumor gogen. Der Farmer fümmerte fich ausschlieflich um bie junge Labn. 3ch faft amiichen ber Mutter und Din Parfone, wobei ich mich in Beide zugleich verliebte, obgleich Lettere ichwatte, wie ein ... never mind. Sie war fo voll feliger Laune und herzlichen Ladens, von Bergesluft trunten, bis ihr in ber Site bes Effens wieder ihre Culturibeen einkamen und fie mich flugs zum Brafibenten irgend einer ameritanifden Univerfität machen wollte. Gie wollte fogleich morgen beswegen an einflufreiche Freunde ichreiben und nahm Ders. Dawfon bas Berfprechen ab, ihren Ramen ebenfalls bagu bergugeben.

Mrs. Dawson hat sehr gewonnen, seit wir sie vor zwei Jahren sahen, obgleich sie mir damals keineswegs missiel. Fashionable Damen und Officiere gewinnen mit dem Alter, wie die leeren Formen der Liebenswürdigkeit sich mit der Reise und mit dem Ernste der Ersahrung und oft langem, geheimem Dulben süllen. Sie muß seitdem durch irgend eine ernste Brüfung gegangen sein — wahrscheinlich wegen ihres Sohnes, denn sie that mir die Ehre, zu sagen: "Ich wünschte, Sie hätten sich damals unserer Bekanutschaft nicht entzogen; es wäre mir für meinen Sohn lieb gewesen, wenn er hätte den Bortheil Ihres Umganges haben können. Saben Sie Ihre Mutter noch?"

Es wird mir schwer, ohne Begeisterung von meiner Mutter gu sprechen. Nun wiffen Gie aber, — ober wenn Gie's nicht wiffen, fo

merfen Sie sich's — baß, wenn eine Laby Sie nach Ihrer Mutter oder Schwester fragt, bas gewissermaßen einer Aufnahme in die Familie gleichstommt. Alle Frauen haben eine vornehme Exclusivität, und halten sich von aller nicht völlig ebenbürtiger Berührung fern.

Am nächsten Morgen — es war Sonntag — ftiegen wir wieber in die Kutiche, um die leiten funf Meilen gurudgulegen. Bor ber Ab-

fahrt tam Freund Frant und jog mich auf die Geite.

"Seht mal her," fagte er; "haltet mich nicht für zubringlich; aber ich wollt' Euch fragen, ob 3hr mir nicht eine Frage beantworten wollt."

Es mußte etwas ganz besonders Aufregendes sein, daß er gegen alle Pankee-Gewohnheit so direct mit seinem Anliegen auf mich los ging. Ich war ganz erschreckt.

"Was ift's? Wenn ich's fann, fo will ich's thun."

"Well benn. Seib Ihr nicht fuß auf bie allmächtig feine junge Laby, mit ber Ihr ben gangen Weg von New Port hierher gereift feib?"

"Beil Ihr's seid, Frank, so will ich Euch antworten, wie Ihr mich gefragt habt, gerade heraus und ohne Umschweise: Erstens also bin ich nicht ben ganzen Weg von New York mit Miß Dawson hergekommen, sondern habe sie zufällig auf dem Winnepiseogee-Steamer getroffen, und zweitens bin ich nicht füß auf sie, wie Ihr Euch auszubrücken beliebt, so daß ich Euren Absichten nicht im Wege stehe, wenn Ihr welche habt."

"D, fpottet meiner nicht!" sagte ber arme Kerl ganz schmerzlich. Daun, als schäme er sich seiner Thorheit, schüttelte er mir die Hand zum Abschied und sagte: "Grüßt die Leute zu Hause von mir."

"Lebt wohl, Frant, und wenn ich bei Euren Leuten Logis finde, fo bleib' ich ein vaar Tage und Ihr kommt herüber, um mich zu besuchen."

Er sah uns lange nach. Ich hatte dies Mal das Glück, zwischen ben beiden unverheiratheten Damen auf dem Kutschendache zu sien. Die letzten weißgrauen Schauerwolken der vergangenen acht Regentage waren soeben auf dem Rückzuge über den blauen Himmel begriffen. Nur auf Mount Washington wehte noch eine weiße, bläulich schattirte Flock, die sich dort an einem langen Streisen am himmel abzeichnete. Rechts war uns die Aussicht durch die Windungen der Straße zwischen nahen Hügeln und hohen Bäumen verdeck, aber links öffnete sich eine weite, herrliche Wiesenstäuer, in smaragdnem Grün prangend, worauf

ein fleiner Fluft feinen filbernen Faben binfcblangelte, burch bie bangenben Elmen ichimmernd, die ihn auf feinem gangen Wege burch bas breite, langgestreckte Thal begleiten, ober hier und ba vereinzelt über ben Wiefengrund in bebrer Anmuth über ihrem einsamen Schatten Rum Rahmen für biefes friedliche Bild erhob fich in ber Entfernung, unferer offenen Geite gerabe gegenüber, eine hobe Relewand aus ber flachen Cbene, lang hingeftredt, bon bigarren Formen, im flarften Umriffe, malbgefront auf ihrer Gipfellinie und mit einem breiten, bichten Balbbefats an ihrem Fufe. Dahinter lagerte fich bie bochfte Bergfette, in weiten fernen Salbbogen bor unferen Bliden gurudweichend. An einem folden Morgen, in einer folden Gegend mit vier rafchen Bferben babingufliegen, zwijchen ber Beisheit und ber Tugend auf ber einen, ber Schonbeit und Jugend auf ber andern Seite, o Freund! bas große Biel bes Bludes, nach welchem wir Alle auf unferer Lebendreife ju ffuß, ju Pferbe und ju Dampf uns abmuben, rennen und jagen, nicht nur liegt es auf ber Strafe, fondern es ift nun und nirgende, ale auf ber Strafe zu finden. Wir brauchen es uicht zu fuchen; es bedarf nur bes Bischens Bhilosophie, uns feiner bewufit zu werben, biefes Sochgefühls reinfter Befriedigung

"— of arriving
At the great end of travelling, which is — driving."

Des Fahrens großes Entgiel, nämlich — Fahren."

North Conway präsentirte sich als eine breite, sandige Landstraße, an der hier und da ein Haus oder ein Hotel, einmal auch eine ländliche Kirche lag, dis sich hinter einer Brücke die Wohnungen verdichteten. Wohin man sah, zogen Berge das Auge zum himmel hinauf, belaubt bis an die Spiten auf den näheren rechts, — mit nackten, blauen Ruppeln auf den entfernteren geradeaus und links, dort, wo das Dorf noch immer über die weitgestreckte Wiese hinabschaute, don der Felsenwand gegenüber abgeschlossen. An einzelnen Stellen hatte der Künstler, (und es wurde Einem schwer, sich die herrliche Landschaft nicht als das Product dewußten künstlerischen Schaffens zu denken) einen einsamen Fichtenbaum oder die Spiten eines Lerchengehölzes, auf den buftigen, blauen Berg- oder himmelshintergrund hingezeichnet. Auf der Leinwand hätte der Kritiker an demselben Wilde nicht ohne Grund das Abssichtliche dieses Effectes zu tadeln gehabt.

Wir setzten einen Passagier nach dem andern am Wege ab. Wie ich mich erkundigte, wo die Damen logiren würden, so war's bei Joshua Cartwright. Das Haus war ihnen von irgend welchem Bekannten zufällig empfohlen worden. Mrs. Dawson dot mir aus eigenem Antriebe an, ebendaselhst ein Logis für mich zu suchen, wenn noch eins ibrig wäre und ich überhaupt im Sinne hätte, mich ein paar Tage im Dorse aufzuhalten. Miß Parsons bestand darauf, und da ich keinen besondern Plan hatte und die Gesellschaft Alles war, was sich wünschen ließ, so fragte ich bei Joshua an, als die Kutsche vor dessen Jaus ausuhr.

"Ja wol, Ihr feid willfommen," erwiberte eine junge, blauäugige Lanbbirne von frappanter Schönheit und Frifche auf meine Frage,

"wenn Ihr vorlieb nehmen wollt."

So habe ich benn sogleich die Gelegenheit dieses Sonntagsnachmittags ergriffen, Ihnen von meiner gegenwärtigen Raststätte aus zu schreiben, einen "allmächtig" langen Brief, wie mein Freund Frank Cartwright sich ausdrücken würde. Unser Farmhaus steht weit abseits von der Straße in idhulischer Einsankeit. Das Han, Gott sei Dank! nicht den obligaten Brettervorschuppen um sich herum, der sich hier zu Lande des pomphaften Namens "Biazza" erfreut, sondern, wie in Alt-England, ein kleines Rosengärtchen dicht an der Thürschwelle und einen weiten, offenen Grasgrund vor dem Gartenzaune.

Auf diesem Grasgrunde steht links vom Hause ein ungeheurer Weidenbaum, unter dessen Schatten unsere ganze Gesellschaft Plath hat und welcher uns daher auch nach dem Mittagsessen zur Naststätte diente. Hofsentlich werden wir uns noch oft dort versammeln. Um den Grasgrund nit seinen anschließenden Wiesen wiesen beiburch einen amerikanischen Zaun von ihm getrennt sind, zieht sich im weiten Halbreise ein hochgewachsener Hain von prächtigen Elmen, in der Entsernung mit weißen Birken vermischt, zwischen welchen ein Bergstrom himmurmelt und glitzert. In der Mitte hat sich der breite Weg von unserm Hause einen hohen Bogengang im hehrsten gothischen Waldstrie durch die Bäume gebrochen; ein hochgewölbtes Thor, durch das der Blick die dämmernde Straße noch eine Strecke lang versolgt. Ueber dem ganzen Waldriegel erhebt sich in der Ferne jener große Felsenwall, und dahinter wieder die bläulichen Auppeln der Berge. Unmittelbar hinter dem Hause dagegen fängt es sanft zu steigen an,

Bergweide mit Bwerggestrüpp gesprenkelt, bis wo es allmälig sich verbichtend in Gebüsch und wiederum allmälig in Walb übergeht.

Die Dawsons haben die Haupt-Räumlichkeit, das große Borderzimmer im zweiten Stock, occupirt, ich ein Zimmer daneben, welches auf einen Gemüsegarten geht, und wo ich jedes Wort, was nebenan gesprochen wird, hören müßte, wenn ich das Geräusch der Feder auf dem Papier einstellen wollte. Ich habe sie schon gewarnt, daß sie keine Geheimmise verhandeln dürsen, ohne mich vorher avertirt zu haben, so daß ich das nöthige Geräusch nachen kann. Ich glaube, sie simd jetz gerade beim Beten, da sie streng auf Beobachtung des "Sabbaths" halten. Mrs. Dawson (und ich glaube, im geheimsten Innern die junge Dame ebenfalls) kann sich der Besorgniß nicht entschlagen, daß ihr Ausenthalt hier irgendwie schlecht ablausen wird, aus dem sehr striftigen Grunde, — daß sie am Sonntag Worgen reisend hier angeskommen.

Wo sich Mig Parsons hin zerstreut hat, weiß ich bis jett noch nicht. Sie ift in Bezug auf ben Sabbath Freigeist.

Die Farmerssamilie besteht aus bem statilichen alten Riesenvater, bem die Silberlast von 65 Bintern nur leise das haupt gebeugt hat; dann der Mutter, die verhältnismäßig älter und leidend aussieht, aber einst eine große Schönheit gewesen sein muß, und trot jener Leidensssurchen einen edlen Frieden auf den reinen Zügen trägt.

Die Tochter, die ich nur bei der Ankunft und als Aufwärterin bei Tische flüchtig habe sehen können, ist Ihnen schon vorgeführt. Sie hat das frischeste, lieblichste, lachendste, lebensvollste blauäugige, gute Sachsengesicht, das jemals aus einer Ueberfülle von langen, goldenen Ringellocken hervor das Ibeal der Unschuld und Engelsgüte incarnitt hat.

Sind es die zauberischen Bilder ber Natur und die reinere Luft, in deren entzückendem Odem mir die Menschen hier reiner und zauberischen, — wie soll ich es neunen? — seelenhafter an die Seele treten? Oder sind es edlere Menschen, die mir die ganze Umgebung hier durch den Schatten ihres Geistes auf meinem Pfade vergeistigen? Genug, ich bin seit heute Worgen und gestern Abend geneigt, Alles zu lieben, zu verehren und anzubeten, was mir in den Weg kommt, — Rover,

ben hund (ein Ausbund von haflichteit!) — und Esther, die "Huste", wie man die Dienstmädchen hier zu Lande titulirt, nicht ausgenommen.

Daß Sie ebenfalls in das schäthare Privilegium mit eingeschloffen sind, haben Sie wol aus der Länge bieses Briefes schon herausgesunden, des längsten, den ich noch in meinem Leben geschrieben habe.

Alfo in Liebe, Berehrung und Anbetung

Ihr

Antonio.

### 2meites Rapitel.

Gine Landpartie. - 3mei Abenteuer an einem Tage.

Antonio vertisgte zum Frühstüd eine große Menge wilder Erdsbeeren, zur ungeheuren Genugthuung seines leiblichen Menschen. Sufan, die Blauäugige, wartete auf. Miß Parsons war schon um

feche Uhr in Geschäften ausgegangen.

Als fie fpat jum Frühftud tam, ergab fich, bag fie in allen Boardinghaufern ihre Befannten berausgetrommelt hatte, - und wer zwiichen St. Johns River und Cave Man war nicht ihr Bekannter? -Die Dam= um eine Bartie nach Diana's Bad zusammenzubringen. fone, welche gemischte Befellichaft nicht liebten, wollten fich entschulbigen, mußten aber gulett bem Drangen ber beiben Andern nach-Antonio lub Gufan ebenfalls ein, um fie ber Begenwart eines läftigen Bewerbers zu überheben, welcher einen blühenden Store in bem naben Städden Fairmount befag und fich die ichone Farmeretochter zur Lebensgefährtin auserforen hatte. Gie nahm feine Ginlabung in bantbarem Einverständniß an. Dig Dawfon wollte fich felbft und Dig Barfons fahren. Die Befellichaft ging alfo in zwei Buggies ab, wobei Antonio Dirs, Dawson und Gufan unter feine Dbhut betam. Das fraftige Madchen war immer flint aus bem Bagen, fobalb es galt, einen Schlag aufzumachen ober bem Bferd ben Riemen gum Trinten ab= und aufzuhaten, wenn es burch eine Furth ging.

"Bas für ein gutes, dienstfertiges Kind sie ist," sagte Mrs. Dawsson. Beibe behandelten diesem freundlichen Sindrucke gemäß ihre Tischauswärterin mit etwas herablassendem Wohlwollen. Das Bershältniß änderte sich jedoch einigermaßen, als sie bei einem Farmer, durch dessen Privatgebiet der Weg ging, anhielten, um sich don ihm den Schlag öffnen zu lassen.

"Why, Susan," fagte ber Farmer, "Charlen wird fich freuen, bag 3fr wieber ba feib. Er tann ohne Guch mit feinem Latein nicht

fertig werben."

"Was den Henter!" dachte Antonio bei fich, "habe ich recht gehört? Geben hier zu Lande die Bauernmädel lateinische Stunde?"

So war's jedoch, und Antonio kam nach einigem Ausforschen zu der etwas beschämenden Ueberzeugung, daß das Bauernmädel wenigstens ebenso sest in der lateinischen Grammatik sei, wie er selber. Als er ihr dies ohne Umschweif gestand, benterkte sie bescheiden: "Wenn es auch wahr ware, so bliebe ich deshalb doch eine arme Schulmeisterin und Sie ein großer Gelehrter."

"Bo haben Gie bas her?"

"Dig Barfons hat's mir gefagt."

"Bo die's nur herhaben will! Alfo Gie geben Unterricht?"

"Ja, Sir, in einer öffentlichen Schule in Boston. Meine Eltern sind nicht reich, und so muß ich barauf bedacht sein, mir meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen."

"Wenn sie nicht unabhängig in dieser Beziehung wäre," dachte Antonio bei sich, "so würde sie wahrscheinlich dem widerlichen Patron von Fairmount die Hand geben und noch zusrieden sein, daß sie ihn friegen könnte."

Im Laufe des Tages tamen fie ohne weitere Zwischenfälle in befter

Laune an ihrem Bestimmungsorte an.

Diana's Bad ist eine langgestreckte Felsentreppe, wo bas von Stufe zu Stufe herabsallende Baffer im Laufe der Zeit an verschiedenen Stellen Baffins ausgehöhlt hat, worin man sich, ohne seine Phantasie allzusehr anzustrengen, die Göttin badend vorstellen kann.

Man lagerte sich, vor der Sonne geschützt, unter dem Schatten eines Felsenvorsprunges, an dessen offener Seite das Wasser schaumend herunterschoß und einen erfrischenden Luftzug mit sich führte. Bald kamen auch die andern Gäste, eine Partie nach der andern, herausgesstiegen, meistens junge Mädchen mit verhältnismäßig wenigen Herunter. Es war ein reizender Anblich, wie die zartgegliederten Amerikanerinnen in ihren hellen, leichten Sommerkleidern von Stein zu Stein übers Wasser hüpften, leicht und lachend, selten von den Herren unterstützt. Jeder und Jede wurden Jeden nach amerikanischer Unsitte dem Nannen nach vorgestellt, und bald war Anstonio als der erste deutsche Geschrte des Jahrhunderts, wo nicht aller Jahrhunderte, in Umsauf gesetzt, der nebenbei in einer Ränderhöhle in

irgend einer entsernten Gegend der Welt eine unbestimmte Anzahl von Berbrechern ums Leben gebracht und dabei ein Stück von seinem Ohrsläppchen eingebüßt hatte. Man war nicht gerade unbescheiden mit Fragen an ihn; aber er hörte genug herans, um seine Lage als unversmeiblicher Löwe unbequem zu finden, besonders da man immer nach seinem Ohre sah.

Nach verschiedenen Irrsahrten im Gebüsch kam endlich die ersehnte Efftunde. Weinflaschen und Butterbröden, Geslügel mit-Fruchtsforten kamen in Fülle aus Körben und Reisetaschen hervor. Auch für ein weißes Taseltuch und Servietten hatte Susan sür ihre Gesellschaft gesorgt, die, wie alle übrigen Gruppen auf dem Platze, wo sie zuerft Bosto gesaft hatte, abgesondert blieb; denn die Rünme waren überall sehr beschränkt. Auch hielt man sich von den Dawsons entsernt. Dis Parsons, die alle Welt kannte und von aller Welt gekannt wurde, war unterdes ihrer Gesellschaft wieder abhanden gesommen. Man hatte sieden ganzen Bormittag außerordentlich geschäftig und Antonio sie hier und da unter einer entsernten Gruppe mit einem Papier in der Hand ausstauchen gesehen.

Erft fpat, nachdem die Theilung langft geschehen, erfchien fie mit

ftrahlendem Blid, aber fehr echauffirt, mit einer Bapierrolle.

"Ich habe Etwas für Sie," wandte fie fich mit triumphirendem Lächeln an Antonio, "was Sie fich gewiß nicht haben träumen laffen."

"Nun, mas ift's."

"Bas es ist? Es ist eine Petition an die Borsteher der Staats-Universität von Jowa, Sie zum Kanzler der Universität zu machen." Hiermit entsaltete sie das Papier, selbstbewußt und erhaben, wie Jemand, der mit einer guten und gewaltigen That vor die Augen der Belt und Nachwelt tritt und Bewunderung, Dankbarkeit und Enthussiasmus erwartet.

Antonio stand wie vom Donner gerührt. Ihm stieg ber Schweiß auf die Stiru, er biß sich in die Lippen. So etwas hatte er sich allerzbings nicht träumen lassen. Die Dawsons standen auf und sahen ungefähr ebenso aus. Susan gudte der Schalt aus den Augen. Antoznio's Opfermiene machte die Beglückerin etwas irre.

"Die Betition," versicherte fie ermuthigend, "ift von fammtlichen

bier anwesenden jungen Madchen unterzeichnet."

"Bon fannntlichen anwesenden jungen Mädchen!" rief Antonio peinlich, die Hände ringend, während die Andern in ein schallendes Gelächter ausbrachen, mit Ausnahme Miß Dawson's, die niemals lachte. Darauf fiel ihm erst das Komische der Sache auf, und er

lachte berglich mit.

Miß Parsons nahm bas nicht übel, was ihre Person betraf. Aber sie verargte es Antonio sehr, daß er ben gewöhnlichen Männerdünkel des Fremden habe, sich von Frauenzimmern nicht protegiren lassen zwollen. Sie könnte ihm unter diesen jungen Mädchen ein halbes Dutsend zeigen, die es an Gelehrsamkeit mit den ersten Prosessionen der Bereinigten Staaten aufnähmen. Und was den Einssuf beträfe, so wären sie Alle von guter Familie und könnten ihre Bäter bringen, wozu sie wollten. Er solle sich nur nicht gar so hochmüttig stellen. Das Grundbunterscheidingsmal, (hier kam sie wieder auf die allgemeine große Frage, die sich als rother Faden durch all ihr Thun und Treiben zog) der Hauptunterschied zwischen den Geschlechtern bestehe barin, daß die Weiber vorzugsweise practisch seien. Zum Troste erkannte sie den Männern irgend welche andere Eigenschaft vorzugsweise zu, aus der sich aber weniger leicht klug werden ließ. Sie werde mit dieser Betistion den Beweis führen, was eine Frau könne.

Immerhin war es ein brückendes Gefühl für Antonio, trot bes sortgesetzten Scherzes, sich bei der ganzen Gesellschaft als herumreissender Betitionär verdächtigt zu sehen. Mrs. Dawson, die sich angesgriffen fühlte, hatte mit Susan die heimliche Berabredung getroffen, sich von ihr nach Haufe sahren zu lassen, was die Andern nicht eher erfuhren, als die angespannt war. Mis Dawson nußte wieder nachzehen und dableiben. Es war eine merkwürdige Eigenschaft an dem Mädchen, daß die, die sich so hochschend trug, ihrer Mutter auf den Wint gehorchte. Auch schien eine geheime Berabredung zwischen Beiden zu existiren, daß die junge Dame die Gesellschaft, die sie es offendar nicht liebte, ertragen sernen, wo nicht aussuchen milise.

Antonio brach basher mit ben beiben anbern Damen erst ein paar Stunden später auf. Sie nahmen, von der Schönheit der Landschaft angezogen, einen langen Unweg durch das in Antonio's Briefe besschriebene Wiesenthal an dem Ufer des Fluffes entlang. Um endlich an die Furth zu kommen, welche nach der Dorffeite zurud und hinüber

führte, mußten sie burch einen verzäunten Feldweg. Während Antonio ausstieg, um den Schlag zu öffnen, trieb Miß Dawson das Pferd an, welches sich zu weit nach links bog und den Wagen gegen den Psosten drängte. Miß Parsons, die eingreisen wollte, zog in der Aufregung erst recht den linken Zügel an. Der Wagen wurde jett ganz gegen den Psosten geworfen; das Pserd wurde schen und entzührte mit einem And die beiden Vorderräder, womit der Sich, seiner Stütz beraubt, auf die Erde siel und die beiden Dannen kopsüber schlerberte. Sin Blick überzeugte Antonio jedoch, daß sie keinen Schaden gethan, trozdem sich Miß Parsons, die immer Unglück hatte, einen Augenblick auf dem Kopf belancirte.

Er lief alfo ftrade bem Bierbe nach, bas er an ben langen Rügeln auch gludlich erwischte. Gin Dann, ber in ber Entfernung im Felbe arbeitete, tam balb bergu. Es traf fich burch einen mertwürdigen Bludsfall, bag es ein Grobichmied war. Der mittlere Schaft, auf welchem ber gange Bagen ruht, mar etwas angefnadt, aber aufcheinenb Nur ber eiferne Deichfelftift mar fo frumm gebreht, nicht gefährlich. bag man ihn nicht mehr hineinbringen fonnte. Diefem Schaben ward in furger Zeit abgeholfen, und fo ging's luftig weiter auf bem Feldwege bis an die Furth. Die Damen hatten nicht übel Luft, gegen die Fahrt burche Baffer mit bem unfichern Fuhrwert zu protestiren, allein mas ließ fich machen? Dan mußte einmal burch. Der Bagenlenter fah fich auch mit aller Gorgfalt gunachft nach ber Bagenfpur auf ber gegenüberliegenden Seite bes Fluffes um, und trieb, nachbem er fie ins Muge gefant, bas Bferd aufs Behutfamfte porwarts ins Baffer. Bis in die Mitte ging bas Ding ausgezeichnet. Es war feicht; aber gegen bas andere Ende hin wurde es immer tiefer, fo baf bie Damen bie Fuge boch auf ben Git ziehen mußten, um einem talten Fugbabe zu entgehen, und endlich nur mit einem berghaften Rud aus bem Loche bas Ufer ju gewinnen war. Rud! Die Damen machten einen nervofen Griff nach bes Führers Armen - Rnar! Brbautich! Der Schaft brad, ber Sit fiel wieber vorn über, bas Bferd ftand oben mit feinen beiden Borberradern auf dem Trodnen, Antonio, mit den beiden Damen, welche fich wie Ertrintenbe an ibn antlammerten, lag unten im Baffer. Er wollte ben Bugel nicht geben laffen, fo bag bas Pferb, burch die convulfivischen Bewegungen feiner Arme gewaltsam ins

Baffer gurudgegerrt, mit feinen wildarbeitenden Sinterbeinen noch gum Ueberfluß einen ichaumenden Bafferichwall über bie Bermaludten ausspritte. Go oft Antonio fich mit bem rechten Urm heraufarbeiten wollte, zog ihn bas fcmerer Gewicht ber Mig Barfons wieder ins Baffer gurud; wollte er ben linten erheben, fo brachte ihn Dig Dawfon, felbft im energischen Rampfe zwischen Aufschwung und Rudfall bin- und hergeworfen, burch irgend einen uuregelmäßigen Rud wieder in die Dabei hielt Dig Barfons immer mit ber rechten Sand ihre Betition über bem Baffer, wie Camoens feine Lufiade. In einem un= bewachten Moment des Bappelns aber öffnete fich ihre Sand und die Betition murbe eine Beute bes Stromes. Das war ein Gludsfall, benn bamit ließ fie Antonio's rettenben Urm fahren, um nach bem fostbaren Document zu hafchen. Go gewann endlich ber fcmer Riebergezogene Luft und war im Stande, wieder auf die Beine zu tommen und feine andere Reifegefährtin ebenfalls aufzurichten und aufs Trodene Als fich bie beiben Geretteten vom Ufer aus umfaben, erju bringen. blidten fie Dig Barfons ichon an zwanzig Dards weiter unten, theils bom Strome, theils bom Gifer, Die Betition gu erhafden, fortgeführt. Der Anblid war fo fomifch, daß Diff Dawfon zum erften Dale, feit Antonio fie fannte, in ein unwiderstehliches Gelächter ausbrach. Antonio fonnte vor Laden nicht von der Stelle und mußte fie fchwimmen laffen. Dig Barfons, mit ihrem Sut voll Baffer - wie immer, fag er ihr tief im Raden - und völlig aufgelöftem Saar, fchlug mit ihren beiben biden Armen bie Wellen rechts und links ruftig auf bie Geite, machte bann einen plotlichen Griff vorwarts nach ber theuren Beute bin, mas biefe aber nur wieder eine entsprechende Strede weiter por fie ber trieb. ruberte bann, wieder mit Bedacht und Lift, bis ber Augenblid zu einem neuen verzweifelten Stoff vorwarts gefommen fchien, und bie Betition wieder eine Strede voranflog. Endlich, ba bas Bapier, über einen Steinhaufen fortgetrieben, ben offenen Strom gewann und nun auf ungehinderter Flucht ins Beite ftob, gab fie die Jagd auf. und Din Dawfon wollten fid vor Lachen ausschütten. lange, bis fie fich fo weit beruhigen konnten, daß Antonio wieder ins Baffer ging und fie herausholte, - feine fleine Arbeit. guter Rath theuer. Roch einmal mußte unfer Belb ins Baffer gurud nach bem Grobichmieb, ber nach brei langen Biertelftunden mit Sandwerkszeug, Stricken und trockenen Kleidungsstücken von Frau und Tochter mitkam. Während die Damen hinter den Büschen ihren Modeanzug mit dem Farmerscoftüm vertauschten, zimmerten die beiden Männer das Fuhrwerf für den Augenblick wieder so gut zurecht, daß man noch einmal wieder aufsteigen und die Nachhausefahrt versuchen konnte. Des Lachens war kein Ende. Miß Parsons mußte fürchterlich herhalten, bald als Ophelia unter den Weidenbüschen schwinmend und ihre eigene Seligkeit suchend, bald als Meerjungser, besonders aber als "seuchtes Weib" aus Goethe's "Fischerknaben", ein Gedicht, welches beide Damen im Original kannten, daher sie Antonio bei seinen Ulebersetungsversuchen für das "seuchte Weib" an die Hand gehen konnten.

Sie gewannen balb bie offene Lanbstraße und langten rasch ohne weitere Fahrlichkeiten bei Susan's Eltern an, wo Mrs. Damson bereits eingetroffen war.

Als Antonio auf sein Zimmer kam, hörte er Mis Dawson der Mntter ihre Abenteuer erzählen. Bei jedem dritten Worte war die Stimme des Mädchens — jene metallreiche Stimme — vor Lachen erstickt. Ob Mrs. Dawson Lust hatte, sich zu ängstigen und zu schelten? Gewis ist, daß sie vor Mitlachen nicht dazu kam, und daß sie einmal über das andere im Tone höchsten Glücks ausrief: "Wie Du lachst, Mary! Wie Du lachst!" Es war ihr offendar etwas Reues.

Alles das war so beutlich vernehmbar, daß er's beim Wasichen und Anziehen hören konnte. Er stand noch in puris naturalibus, um sich eine Kanne Wasser über die Schultern zu schütten, als es an die äußere Thur klopfte.

"Wer ift da ?"

"Ich, Dig Parfons."

"Was gibt's?"

"Ich muß mit Ihnen wegen einer neuen Betition an die Borsteher ber Jowa Staats-Universität conseriren.

"Ums himmel willen, Dig Parfons, find Gie ichon umge fleibet?"

"Nein. Ich war eben im Begriff, als mir ein Gedanke kam, ben ich sogleich mit Ihnen besprechen muß."

"Es ist unmöglich, Ma'm. Beim Souper! Machen Sie, daß Sie Ihre Kleider los werben. Sie haben sonft ben Tod davon."

Nach einigen unverständlichen Gegenbemerkungen verlor sich Miß Barsons' Stimme murrend in der Ferne.

### Drittes Rapitel.

Sufan erhalt einen Beirathsantrag und thut eine fleine Belbenthat.

"Thue niemals etwas felbst, was Du eine Frau für Dich thun lassen tannst." (Erfahrungsfah bes Autors.)

Bei ben Cartwrights war indeg nicht Alles in fo heiterer Stimmung, wie auf ber Bartie nach bem Dianenbabe.

Als Susan am frühen Nachmittage nach Hause gekommen war, hatte sie ihren Bater sehr niedergeschlagen gesunden. Sie hatte diese Stimmung schon seit ihrer Rückschr aus Boston an ihm bemerkt, aber nicht gewagt, ihn darüber zu befragen. Sie war überhaupt an periodische Anfälle dieser Art während der letzten Jahre bei ihm gewöhnt, und brachte dieselben sehr natürlich mit dem Schiesal ihrer Schwester Annie zusanmen. Diesmal aber waren die Symptome ernstlicher und anhaltender. Der Alte kam zur ungewöhnlichen Stunde nach Hause, spannte an und fuhr aus, ohne seine Susan mitzunehmen oder ihr zu sagen, wohin er sahre, kam trüber zurück, als er ausgesahren war, und hielt dann Selbstgespräche. Susan wandte sich an die Mutter. Diese wollte lange nicht mit der Sprache heraus, ließ sich aber diesen Rachnittag solgende Erklärung stillsweis berauslocken:

"Da ist John Harwood, you know," sagte sie; "ich habe den Mann niemals recht leiden können; er ist ein Speculant. Aber er hat sich auf irgend eine Weise in des "alten Mannes" Zutrauen eingeschlichen. Ich weiß, daß "der alte Mann" nach und nach 5000 Dollars bei ihm hineingesteckt hat. Das ist ungeführ Alles, was er hat. Wie nun die Krisis kam, kam John eines Morgens hierher, — es war den Montag daraus, als Du nach Boston gegangen warst, um Deine Stelle anzutreten, und sagte: "Joshua, ich din weg, wenn Ihr mir nicht noch 1000 Dollars gebt." Der alte Mann wollte nicht dran, aber endlich schicker Frank, er solle sich die Bücher ansehen; und Frank kam zurück und sagte: "To de sure, Vater," sagte er, "es ist so. Ich denke, wenn wir John noch 1000 Dollars schiegen, so gibt es eine gute

Chance, ihn durchzubringen und die 5000 Dollars zu retten." Bater gab zuletzt mit schwerem Herzen nach und nahm eine Mortgage auf die alte heimstätte auf, um das Geld auszubringen. Frank sagte, sie könnten's abarbeiten. Fred Tompkins, der die beiden Laudkutschen-Linien hat, hatte ihm schon längst im Ohr gelegen, er solle doch die eine davon sür ihn verwalten, und gad zu verstehen, er würde ihn binznen Jahr und Tag zum Partner machen. Er sagte, er könne ohne Frank nicht fertig werden. Frank nahm's jett gern an, obgleich er lieber auf der Farm geblieben wäre, und Frank hat sein Bestes gethan. Aber Fred Tompkins hat sein Wort nicht gehalten; sie haben sich gezankt und Frank hat ein Wischen auf seine Wechnung angesangen; aber es ist kein Geschäft hier. Ich habe diesen Sommer Voarders genommen, aber alles das bringt nichts, und wenn ich's recht verstehe, so ist die Mortgage gefündigt."

"Auf wann?"

"Id) bente auf morgen."

"Wer halt fie?"

"Der alte Jofiah."

"D, der ist hart. Da ist nichts zu hoffen. Also es gilt die alte Beimflatte?"

"Ja, das ift es, was den alten Mann wurmt, daß er noch auf feine alten Tage die alte Beimftätte verlaffen foll." Hierbei zitterte dem Mütterchen die Stimme.

"Hat Frank benn gar nichts gespart?"

"To be sure, hat er's. Er hat's bem Bater gebracht; ich glaube, es sind 80 Dollars. Und danu, fürcht' ich, hat er einen Handel wegen seines Pserdes und Buggy gemacht, aus keinem andern Grunde, als um dem Bater zu helsen, und er hat jeht die Notion, Doctor zu wers ben in Jimmy Carter's Office in Portland."

Susan saß einen Augenblid nachbenklich; bann ging sie auf ihr kleines Zimmer, gerade groß genug, um ihrer kleinen Person mit ihrem großen Reifrod zwischen Bett, Commode, Tisch und Stuhl, Raum zum Stehen zu lassen. Sie nahm einen kleinen Schlüssel aus ihrem Portemonnaie, schloß die oberste Schublade ihrer Commode auf, welche mit Büchern und Schreibmaterialien gefüllt war, nahm zwei kleine Bücher herans, bas eine mit gelbledernem Dedel und grünem Schnitt, das

andere länglich schmal, mit Pappbeckel und weißem Schnitt. Beide steckte sie sich in die Tasche, setzte dann ihren Shakerhut auf und machte sich, ohne weiter Bemanden zu sehen oder zu sprechen, auf den Weg nach der Schune, welche zugleich als Remise und Pferdestall diente.

Auf demfelben Wege vom Hause nach der Scheune trat Frederick Snobbs, der "blühende" Geschäftsmann aus Fairmount, den sie, in ihre Gedanken versunten, nicht hatte die Straße heraustommen sehen, an sie heran.

Frederick Snobbs, der Beabsichtigende, hatte die Anwesenheit feiner Beabsichtigten auf der Landpartie bagu benutt, feinen Cylinder und feinen Rod im neuesten Boftoner Styl ber Bewunderung bes Dorfes Er hatte ihn von dem Grocerladen nach dem photograpreiszugeben. phischen Sausirtarren, wo er fich für 25 Cents ambrotypiren ließ, promenirt, bon bem Saufirfarren nach bem 3ce Cream-Salon, wo er feche Cents Werth auf feinen innern Menfchen verwandte, von bem 3ce Cream-Salon nach bem Boftamt, wo er mit bem maliciofen alten Rruppel, welcher die Briefe fortirte, sympathetische Bemerfungen über Die Corruption der republikanischen Bartei auswechselte; vom Boftamt zurud nach bem Ice Cream-Calon, u. f. w. Frederid Enobbs mar ein ichones Exemplar ber gebildeten Stadtjugend biefer Breite. trug die wohlgeölten ichwarzen Loden binten gescheitelt, und feine glangend polirte Djenrohre barüber von berfelben Farbe, etwas nach ber linken Geite, was ihm einen fehr verwegenen Anftrich gab. pon bunflem Juch machte ibm breite Schultern, eine ungeheuer lange Taille, und mit feinen faltenlofen Schöffen, die bis auf die Baden herabhingen, einen engen, glatten, unarticulirten Leib. Gein Bang befundete daffelbe patige Gelbstvertrauen wie feine Toilette, und verrieth den Edelmann bes Jahrhunderts: ben Berrn von der Elle.

Frederick Snobbs hatte im Dorfe etwas gehört, was ihn zweiselshaft machte, ob er lieber heute als morgen die Umgegend um den Genuß seiner Gegenwart bringen sollte. Er hatte den old Josh für wenigstens 10,000 Dollars werth gehalten, und nun war es ihm so eben auf seinem Rundgange gesteckt worden, old Josh habe "keinen Gent in der Welt".

Wie er baher jett bas Madchen aus der Thur treten fah, ergriff ihn ein an Berachtung grenzendes Gefühl. Er war fehr geneigt, es

ihr als durchbachten Betrug auszulegen, daß fie ihn, der halb und halb eine "notion" gehabt hatte, sie mit seiner wohlriechenden Hand zu beglücken, nicht über die wahren Aussichten bei der Speculation aufgesklärt. Es war daher ein Ausdruck rohen Uebermuths in seinem Wesen und im Ton seiner Stimme, als er sie anredete: "Ich benke, ich bleibe nicht länger hier, Mig Cartwright."

"Thut mir leid," jagte Susan zerstreut, aber mit ihrer gewöhnlichen Freundlichfeit, "daß Frant nicht hier ist; Ihr würdet Jemand zum

Schwaten haben."

Damit ging sie geschäftsmäßig ihres Wegs. Diese Gleichgültigsteit über eine, wie er von seinem Standpunkte nicht anders denken konnte, so vernichtende Ankündigung piquirte Frederick Snobbs. Er war nicht gewohnt, daß junge, heirathskähige Mädchen ihn mit "Auhig mag ich Such erschenen, ruhig gehen sehn" tractirten, oder ihn gar undbeachtet am Wege stehen ließen, wie Goethe's "Beilchen". Auch hatte Susan selbst ihm nie so wenig Nücksicht gezeigt. Ihre natürliche Liebenswürdigkeit aber, an der sich alle Geschöpfe in ihrem Umkreis sonnten, hatte, durch die Brille seiner hohen gesculschaftlichen Schultwaarenhändlers in seinem Flecken Seschen, einen ganz anderen Anstrich in seinem bicken Kopfe gewonnen. Er solgte ihr also vielgen, wo er sie anhielt, und, ohne selbst zu wissen, wo er sie anhielt, und, ohne selbst zu wissen, wo er sinanswollte, mit noch innner gebieterischer Stimme ries: "Ich habe Euch etwas zu sagen, Ma'un."

"Dann macht fo rafd wie möglich," erwiderte bas Madden, ben

hölzernen Riegel zurudichiebend; "ich bin fehr beschäftigt."

Beschäftigt! Konnte man beschäftigt sein, wenn Frederick Snobbs eine Mittheilung zu machen hatte? Es stimmte ihn aber doch wieder einen Grad tieser hinunter, als er sah, daß es keine Affectation war, und spornte ihn in demselben Berhältnig an, sich geltend zu machen.

"Well, aber ich habe Ench etwas fehr Wichtiges zu fagen."

"Was fann es fein?" fragte Sufan ziemlich furz und blieb an bem

aufgezogenen Scheunenthor ftehen.

Da ber "blühenbste" Labenbesitzer seines Fledens etwas niedriger stand, so siel ihm das volle Licht von Susan's reinen Zügen und kindesernsten Augen gerade ins Gesicht. Sie hatte eben die Scheunenthur ausgestoßen und da sie, sich umdrehend, aus der Bewegung in die Ruhe zurücktrat, so hatten ihre Gestalt und Stellung, schwunghaft und frei, bei aller Natürlichsteit etwas Majestätisches. Der "blühende" Labenbesitzer wurde von dem Anblick urplöhlich so mit dem Gesühl seiner eigenen Erbärmlichseit geschlagen, daß er für den Augenblick darüber Alles vergaß, was er im Dorfe gehört hatte. Servil, wie immer vorder llebermacht, stotterte er, in kalten Schweiß ausbrechend, die Worte hervor: "Wollt Ihr meine Frau werden, Ma'm?"

"Eure Fran?" antwortete das Mädden, höchlich erstaunt; dann sich nach der Krippe umwendend, wo der Sattel hing: "Ich denke nicht baran. Sir."

Damit holte sie ben schweren Sattel mit starken Armen herunter, zog liebtosend mit Wort und Hand das Pferd hervor und begann es aufzuzäumen, anscheinend vollständig unbewußt, daß Frederid Snobbs, der blühendste Ladenbesitzer seines Fledens und bostonisch erzogenste und angezogenste Gentleman in New Hampshire, hinter ihr stand und ihren Bewegungen auswich, um nicht auf seine kurzen Füße getreten zu werden, was dem höchst sauber gehaltenen Kalbsleder hätte schädlich werden können.

Enblich suchte er badurch einen neuen Anknüpfungspunkt zu gewinnen, daß er ihr wollte satteln helsen. Aber obgleich er groß zu Buggy war, so war er boch schwach zu Sattel, und von Damensätteln hatte er vollends keinen Begriff. Er setzte baher ben Sattel salsch auf.

"Das ist nicht bie rechte Seite, Sir," sagte Susan, als ob gar nichts vorgefallen wäre, und brehte ben Sattel mit einem Ruck um. Als sie sich barauf buckte, um bie Gurtriemen sestzuschnallen, so baß ihre Blicke nicht mehr auf ihm ruhten, faßte er nochmals Courage, ben Gegenstand von einer andern Seite wieder aufzunehmen.

"Now, Sufan, ich will Euch etwas fagen, wißt 3hr auch, bag ber alte Josh in Berlegenbeit ift?"

Unglücklicher hätte Frederick Snobbs sich nicht ausbrücken können. "Wer hat Ench das gesagt?" fragte Susan, noch mit dem Satteln beschäftigt, aber mit mehr Unwillen in der Stimme, als Snobbs oder irgend Jemand an ihr für möglich gehalten hätte.

"Das bleibt sich gleich. Aber damit Ihr feht, was für'ne Art Mann ich bin, so will ich Ench hiermit wissen lassen, daß ich mich nicht abgeneigt fühle, unter gewissen Umftanden und Bedingungen meinen Theil dagu beizusteuern, um ben alten Mann wieder auf die Beine gu bringen."

"Gebt Euch feine Mühe, Sir," rief fie, aufgebracht über die Unbentung, und führte das Pferd, gefattelt und gezäumt, aus ber Schenne.

"Der Betrag ift, glaube ich, taufend Dollars," fagte er, hartnädig hinter ihr hergebend.

"Wenn 3hr es benn wifit, Gir," rief fie gang zornig, "so wünscht' ich, 3hr behieltet es für Euch."

Damit trat sie auf die Stufe, die am Gartengitter zu dem Zwed angebracht war, und schwang sich aufs Pferd. Snobbs suchte sie selbst jett noch anzuhalten.

"Ich leihe ihm 500 Dollars dazu — auf 10 Procent — bas Geld ift jett r . . . . "

"Laft geben, if you please, Sir!" Damit gab fie ihrem Pferd bie Gerte.

"Ich leihe ihm 1000 Dollars!" rief er außer sich hinter ihr her. Aber schon hatte sie ihr Pserd in scharsen Trab gesett, und war bald durch das hochgewöldte Elmenthor seinen Bliden entschwunden. Snobbs war dieses Benehmen noch immer unerklärlich. Er fühlte sich gekränkt in seiner Würde als Mann und blühendster Ladenbesitzer seines Fleckens. Das Gesühl dieser unveräußertsichen Eigenschaften gewann jedoch im nächsten Angenblick, zum Glück sür seine Ruhe, schon wieder die Oberhand. Er rückte sich die Osenröhre noch etwas mehr nach links als gewöhnlich, strick sich der Haraus gravitätisch um sich, als fordere er die Blicke der ganzen Natur heraus, ihm anzusehen, daß er so eben einen schmählichen Korb erhalten habe.

Darauf begab er sich ins haus, um die Sünden der Kinder an den Bätern heimzusuchen und die Alten mit der Schreckenstunde zu überraschen, daß er unverzüglich fort müsse. Diese schreckenstunde zu überraschen, daß er unverzüglich fort müsse. Diese schienen jedoch das Ereigniß mit einer Ergebung hinzunehnen, welche an Stumpfsinn grenzte. So spannte sich denn Frederick Snobbs höchsteigenhäudig das Pserd au sein Buggy und suhr in einem Zustaude inneren Nägelbeißens davon, schwörend, es solle die Narren noch Alle gerenen, wenn sie von seiner brillanten Hochzeit mit Jane Andrews aus dem benachbarten Bolton hörten, die mit Signi in die Schule gegangen war.

Sufan hatte ungefähr neun Meilen zu reiten. Der alte Jofiah Batchelbor, zu bem fie hinwollte, wohnte in ber Rachbarfchaft von Der alte Jofiah Batchelbor hatte es verftanden, fich in biefer romantifden Wegend ein Blattchen ausfindig ju machen, bas Antonio an bes Majors von Rothfattel Bofenfches Gut erinnert haben würde, fo wuft und obe ftellte es fich bem Auge bar. Das alte Bretterhaus ftand ichattenlos und ohne die geringfte Ginfaffung von Barten, Baum ober Baun, allein auf einer fteinigen, fonnenverbrannten Unhöhe. Es war nie gemalt gemejen und zeigte bie nadten, grau bermitterten Bretter.

Sufan band ihr Bjerd an einen eifernen Ring neben der Thur biefer einladenden Behaufung und flopfte, ba feine Klingel vorhanden war, mit bem Beitschenfnopf an die Thur. Der alte Jofiah Batchelbor, ber an die Thur geschlurrt tam, mar ein gebudter, aber ftartfnochi= ger Greis mit eingefallenem Obertiefer und murrifch rollendem Auge. ber ben Gindrud machte, als fei er nicht übel aufgelegt, die Welt rings um fich ber in ein Straf= und Befferungshaus zu fchiden, bafur, baf bon bem Gefindel nicht Jeber 100,000 Dollars aufzuweisen hatte, wie er felber.

"Was ift los?" fragte er furz augebunden, fich in feiner gangen obstinaten Breite bor ben Gingang pflangenb.

"3ch möchte ein paar Borte mit Guch reben," ftammelte Gufan.

jurudgefdredt.

"Rommt herein," fagte er brummend, und ging ihr in die Eg- und Sinterstube voran, wo ein rothbraun gemalter Tifch und einige Schemel von berfelben Farbe bes alten Jofiah Ibeen von Glegang und Comfort reprafentirten. Gin paar gerlefene Bucher religiofen ober enchflopadifchen Inhalts auf bem Raminfime, ein ftaubiges, betledetes Tintenfaß, eine engbruftig tidende Ruchenuhr und zwei Balmenfächer thaten feinen geiftig-afthetischen Bedürfniffen Benuge.

"What's the matter now? Bas gibt's?" fragte er, ohne fich meder felbit zu feten, noch feine bubiche Befucherin zum Giten zu

nöthigen.

"Bielleicht habt 3hr mich vergeffen?" fragte bas arme Rind un= ficher, "ich . . . . "

"3ch fenne Euch gut genug. 3hr feib Josh Cartwright's Dab-

chen. Die Zweite," fügte er hinzu, als mache es ihm Bergnügen, ihr bas Andenken der Ersten vorzuwerfen.

Es trat jeht eine Bause ein. Susan's Berlegenheit wurde noch badurch bedeutend vermehrt, daß immitten berselben des alten Josiah alte Schwester hereintrat und sich, ohne ein Wort zu sagen und ohne mit einem Blid von dem Besuche Notiz zu nehmen, and Fenster setzte, wie ein Siszapsen. Man sühste sie, wie man die Sisberge der Atlantischen Küsste sühlt, auch ohne sie zu sehen. Die alte Sarah hatte einen sicheren Instinct. Wenn Siner kam, der von ihrem Bruder Etwas haben wollte, so war sie da und pflanzte sich ruhig hin als ein unüberskeigliches moralisches Austhauungshindernis. Sie hütete ihres Bruders "Sigenthum" wie ein Drache. Da er Junggeselle war, so hatte sie sich gewöhnt, es als ihr eigentes zu betrachten.

Sufan murbe, fo gu fagen, immer fprachlofer.

"Na, was ist's?" unterbrach endlich ber Greis die peinliche Stille. "Ihr wißt, Bater hat . . . . ," fing sie an zu stottern. Er half ihr nicht und sah verstockt, mit dem einen Ohr etwas zu ihr herabgebeugt, nach der Uhr hin. Endlich satte sie sich ein Herz. Sie zog das in Leder gebundene Buch mit dem grünen Schnitt aus der Tasche und sagte entschlossen: "Ihr habt meinem Bater die Mortgage gekündigt. Ich bringe Such hier 523 Dollars. Wollt Ihr die Mortgage darauf verlängern?"

"Wer ift ber Narr, ber fie ihm geborgt hat?"

"Gie find von mir," erflarte Gufan.

"Bon Guch?" fragte der Alte und hielt das Dhr etwas nies briger.

"Yes, Sir!"

"Und wo habt 3hr fie benn her, bitte?"

Er fah ihr babei mit feiner ftrengsten Strafmiene ins Gesicht.

Nun war es ein eignes Ding bamit, Susan ins Gesicht zu sehen, vorzüglich wenn es ihr um eine Sache besonders ernst war. Ihre unsschuldigen Augen hatten dann einen Ausdruck, als ob ihr irgend Bemand in der Welt gar Unrecht gethan hätte und als wäre das kleine Köpschen im Begriff, dazu klagend zu nicken. Dabei waren die Wangen so frisch, der Mund so lieblich, die Brauen so arglos frei, der Scheitel so kindlich, daß ihr selten Einer auf der Straße vorüberging,

Alt ober Jung, Mann ober Weib, bem es nicht unwillfürlich wie ein Sonnenftrahl über die Züge 20g.

"Ich habe Gie mir gefpart, Gir," antwortete Gufan beftimmt.

"Ich möchte wol wissen, wie Ihr das angefangen habt," suchte der Alte weiter zu knurren; aber es war ein wohlwollendes Knurren, er konnte sich nun einmal nicht helsen. Seine eishäutige Schwester, die diesen Ton an ihm nicht kannte, warf einen unruhigen Seitenblick nach ihm hin.

"Well, Sir; ich brauche nicht viel, und mein Gehalt ift gut."

"Behalt? Bas für ein Gehalt?"

"Well; ich bachte, 3hr wüßtet, daß ich Schullehrerin in Bofton bin." "Wie hoch ift Guer Gehalt da?"

"500 Dollars, Gir."

"500 Dollars? Das ift ein hubsches Gelb. 3ch bachte, bie Be- zahlung ware nur armfelig."

"3d bin Brincipalin, Gir, von einer Bezirtefchule."

"Why, Brincipalin?" fcherzte ber alte Ifegrimm; "ba feib Ihr wol eine gang gelehrte Berson?"

Bett warf die alte Sarah einen wahrhaften herenblid auf ihren Bruder. Sie hatte den alten Bullenbeiger nie fo reden hören und war beunruhigt und emport ju gleicher Zeit.

"Run, Josiah," sagte die kleine Principalin, die Frauenzimmerchen genug war, um ihren Bortheil sogleich aus dem Tone der Stimme heraus zu hören; "meine Gelehrsamkeit, was auch daran sein mag, kann mir wenig dei Euch helsen, I rockon; aber hier ist mein Bankbuch. Und weil Ihr daraus sehen könnt, daß ich mir 500 Dollars und drüber in zwei Jahren gespart habe, so ist's eine sehr einsache Rechnung, dächt' ich, daß ich mir in zwei Jahren noch weitere 500 Dollars gespart haben werde, und . . . . . "

"Ich leihe niemals Gelb aus," unterbrach er fie scharf, "auf perssönliche Sicherheit." — Nach einer Meinen Bause: "Gebt mir Euer Buch, lagt sehen!"

Er sah es sorgfältig an. Dann ging er nach bem Kannin, holte bas staubige Tintensaß und stellte es auf ben Tisch; bann fragte er seine Schwester, beren harte, grimmige Züge an Menterei streisten, nach einem Stück Bapier. Erst zögerte sie; aber nie in ihrem Leben hatte sie bisher einen Eingriff in ihres Brubers Geschäftswege gewagt. Sie gehorchte also boch und ging hinaus. Es dauerte ziemlich lange. Erst nach einem bissigen "Ich muß wol selbst tommen," in den Parlor hineingerusen, erschien sie endlich mit einem losen, blauen, liniirten Papierfragmente, das sie mit unterdrückter Aufregung vor das Tintensiaß auf den Tisch legte.

"Benn Ihr mir einen Ched für 523 Dollars auf Eure Bant schreiben wollt," fagte ber alte Geighals furz und rauh, "fo versprech'

ich Gud, will ich ben alten Jofhua nicht beläftigen."

Er ichob ihr bas Papier hin.

"Ich habe mein Chedbuch mitgebracht, Gir," fagte fie und zog es hervor.

"Why! Ihr feid ja ein vollständiges Geschäftsfrauenzimmer." Sie ichrieb ben Ched und handigte ihn aus.

"Jest wollt Ihr wol auch eine Quittung haben?"

"Wenn es Gud gefällig ift, Gir."

Er schrieb die Quittung. Wie sie die Papiere auswechselten, warf er einen eigenthümlich schlauen Blick auf das Mädchen. Ihr war es schwindlig vor den Augen vor Freude und Ungeduld, nach Hause zu kommen. Nachdem sie einen flüchtigen, unsichern Blick auf die Untersschrift geworsen, steckte sie Bücher und Quittung schnell in die Tasche.

"Alfo Ihr versprecht mir, Jofiah, Ihr wollt meinen Bater nicht

beläftigen ?"

"Ihr fonnt ruhig fein, junges Franengimmer."

Sie ging gerade auf ihn zu, schüttelte ihm mit einer Thrane im

Auge die Sand und fagte:

"Sie sagen, Ihr seid ein harter Mann, Josiah, aber ich habe Euch nicht so gefunden. Ich will für Euch beten," sügte sie ernst hinzu, als wüßte sie, daß sie da oben einen Stein im Brette habe.

"Thu' es, Kind; thu' es, Rind!" fagte ber Mann, indem er fich niebersetzte. Es war, als konnte er unter bem Zittern feiner Kniee, fo

unmerflich es auch war, nicht aufrecht ftehen bleiben.

"Id) will es thun, Sir, gewiß! Ich thue es," versicherte fie, insnerlich überzeugt von der Wichtigkeit des Versprechens, wodurch sie ihm ihre Dankbarkeit beweisen wollte.

Er ftand auf, begleitete fie zur Thur und half ihr galant aufe Bferd.

"Du bift ein alter Narr!" fagte feine Schwefter giftig, als er wiesber ins Zimmer trat.

Er antwortete keine Silbe, sondern ging oben hinauf auf sein Zimmer. Dort stöberte er vergilbte Documente und Rechnungsbücher aus einem versallenen Schreibpult hervor und war bald in Berechnungen versunken, die von langen träumerischen Betrachtungen unterbrochen schienen. Es wurde dunkel. Der alte Junggeselle, der sonst mit den Hihnern zu Bette ging, saß noch immer an seinem Pult. Endlich stand er mit einem tiesen Seufzer auf und murmelte zwischen den Zähnen: "Benn ich eine Tochter hätte!"

Bon bem Tage an schien eine größere Milbe über den alten Josiah gekommen, und es tauchte von Zeit zu Zeit eine dunkle Sage in der Umgegend auf, er habe an diesem oder jenem seiner fäumigen Schuldener ein Beniges von der Strenge des Gesetes nachgelassen.

## Biertes Rapitel.

Regen und Connenfdein.

Bir fiben fo froblich beifammen, Und haben einander fo lieb. (Robebue.)

Als der lette Tag vor dem Berfall Minute auf Minute zur Reige ging, wurde dem alten Joshua und seiner alten Lebensgefährtin schwer

und fdmerer ums Berg.

Joshua's Bater hatte dieselbe Farm gehalten und war barauf gestorben, vor ihm der Großvater. Joshua war von Kindesbeinen an in dem Gedanken ausgewachsen und darin grau geworden, die alte Heimftätte als Eins mit seinem eigenen Leben zu betrachten. Seine Frau hatte die Farm als junge Braut betreten; ihre häusliche Herzschaft, ihre Shre unter den Berwandten, ja Unterhalt und Obdach hingen sür sie mit der Bestwandten, ja Unterhalt und Obdach hingen sür sie mit der Bestwandten, zusahnen. Was nachher werden sollte, wußte weder er, noch sie. Zu einer klaren Ueberlegung ließ sich indes nicht kommen, da die Sache, so gewiß sie auch war, doch so ganz unglaublich schien. So griffen sie denn nach dem nächsten Trost, dem Gebetbuch, und die Frau las ihrem Alten das "Gebet in schweren Wöthen" vor. Dann kam die lustige Gesellschaft nach Hause. Der Alte hatte das Pserd einzustellen und die Frau das späte Souper zu besorgen, da Susan nicht da war. Er kam aus dem Stalle zurück und setzte sich brütend ins Eszimmer, während sie den Tisch beefte.

"Wo ist Susan?" fragte er, sich plötlich umschauend. Der Ges banke, daß die Andern ohne sie zurückgekommen, war ihm eben aufges bömmert

"Efther fagt, fie fei ausgeritten."

"Das ift ungewöhnlich von ihr, fo fpat auszubleiben."

"Es gefällt mir auch nicht."

Die Frau machte im Stillen ber Tochter Borwürfe, baß fie in biefer schweren Stunde ihren Bater, beffen Augapfel fie war, allein ließ, um Besuche zu machen. "Geht jest lieber zu Bett," sagte sie zum Alten, ber wieber in sein Brüten zurückgesunken war. "Ihr seid es nicht gewohnt, so spät auf zu sein;" aber Joshua fürchtete sich zum ersten Mal in seinem Leben vor seinem Bette. Dahinter stand unmittelbar ber nächste Morgen, ber ihm nicht anders erschien, als bem Berurtheilten, dem er ber letzte sein soll.

"Ich bleibe lieber noch ein Bischen auf," fagte der arme Alte; "es ist so angenehm hier. Dabei ließ er das Auge langsam über die alte verschossen biene Tapete schweisen, woran eine primitive Lithographie von Daniel Webster und einige Woosdilder von Susan's Hand hingen. Es schien so unmöglich, sich die Existenz von diesen. Gegenständen getreunt zu benken; ja die grauen Blumen auf den Tapeten schienen mit seinem Dasein verwachsen. An dem Fenster stand ein kleiner Tisch, wo Susan einige von ihren Gelehrsankeitsbüchern, wie er sie nannte, und ein Glas mit Blumen stehen hatte. Ihr Hat und Sonnenschirm lagen daneben. Bei dem Anblick dieser stillen Zeugen eines glücklichen, naiven Daseins, das sein Nestchen unter seinem Dache hätte haben sollen und das er sich noch nicht slügge denken kounte, siel ihm der Gedanke an seine erste Tochter auss Herz, und was Susan drohte, wenn er vielleicht nach den fernen Westen gegangen wäre und sie ohne Heimath hier zurückblieb.

"Ich kann es nicht, Mutter; ich kann die alte Beimftätte nicht aufgeben."

"Ihr sollt fie nicht aufgeben, lieber Pa!" rief Susan, die eben vollständig durchnäßt, in die Thür trat. "Hier! Seht her! Ich hab's in der Tasche; der alte Iosiah hat die Mortgage verlängert."

Bater Josh wurde bleich wie der Tod; die Mutter, die eben bas Theebrett auf den Tisch setzen wollte, zitterte, daß die Tassen durcheinander klirrten und Alles mit Wasser überschüttet wurde.

"Was fagft Du, Rind? Der alte Jofiah, fagft Du?"

Josiah Batchelbor, sag' ich Guch, lieber Pa. Der alte Josiah hat's nachgelassen. Ich habe die Quittung. Wo ist sie denn? Ich habe boch die Quittung in der Tasche!"

Danit wühlte fie mit ben naffen Sanden in ber Tafche herum, jog erft ihr naffes Tafchentuch heraus und legte es auf ben Tifch; dann tam das Bankbuch an die Reihe, welches feftzukleben schien und burchaus nicht herauswollte.

"Bas für eine Quittung?" fragten bie beiben Alten zu gleicher Zeit.

"Why," sagte Susan erröthend, indem sie noch immer an dem Bantbuch und danach an dem Checkbuch zerrte, um es zu Tage zu fördern; "ich hatte gerade zusällig 523 Dollars in der Bant, und der alte Josiah hat meinen Check dasilr angenommen, und er hat mir die Duittung gegeben und mir versprochen, er wolle Euch fürs Erste nicht mehr belästigen."

"Kind!" stammelte der Alte. Alles Andere blieb ihm in der Kehle steden, wo irgend etwas nicht richtig sein mußte. Der Mutter aber rollten die hellen Thränen geradezu über die abgezehrten Wangen herab, und mit gesaltenen Händen ihre Tochter anblickend, sagte sie insbrünstig: "Gott segne Dich, Susan, theures Kind!"

"Ich sage Euch," suhr Susan, über und über roth, fort, als sie am Ende die zerknitterte Quittung aus der Tiese ihrer Tasche aus Licht brachte, der alte Iosiach ist der beste, gütigste Mensch, der jemals geathmet hat. Da, Pa! Hier ist die Quittung sür die 523 Dollars; nehmt sie in Berwahrung. Für das llebrige wird sich mit der Zeit auch vol Nath sinden."

Der Alte nahm die Quittung und setze sich mit gewohnter Bebächtigkeit, wenn auch zitternder Hand, die Brille auf. Susan holte ihm die Camphinsampe von der gedeckten Tasel und hielt sie ihm vors Bapier; die Mutter, die sich ebenfalls die Brille aufgesetzt hatte, stand auf der andern Seite und suchte über seine linke Schulter den Inhalt zu eutzissern.

Noch ein Zeuge, beffen Anfunft man im Entzifferungseifer nicht bemerkte, trat in bemfelben Angenblicke auf ber bunkeln Seite bes Zimmers in die Thur.

Der alte Josh las langfam, da er im Lesen nicht fehr gewandt war, aber baher sehr beutlich, obwol in Tremulanten:

"Bunchsibe bei Jefferson, ben 4. Juli, 1859. Erhalten von Joshua Cartwright: .... 1000 Dollars."

"Taufend Dollars!" riefen alle Drei, Eines das Andere ansehend.

Susan nahm dem Bater den Zettel aus der hand und las in der größten Aufregung zu Ende:

n . . . . in voller Tilgung aller und jeder Forderung gegen ihn bis auf heutiges Datum.

Jofiah Batchelbor."

Susan hatte zuerst einen Brrthum entweber auf Seiten des Leihers oder des Gläubigers vermuthet; als sie aber den ausdrücklichen Zusat las, daß alle und jede Forderung getilgt sei, war es jetzt an ihr, Kehlenobstruction und Mundwinkelzucken zu bekommen. Mit dem nassen Taschentuch an den Augen, sing das arme, glückselige kleine Ding an, aufs Herzbrechendste zu schluchzen, als wäre ihr Schatz gestorben.

"D-der-liebe-al-l-l-lite Mann! Dab'-ich's-Euch-nicht ge-sagt! Der liebste bess-si-te-alte Mann, der da - ath-th-

met. D! wie-idy-aber-auch-für ihn beten will!"

"Der liebste, beste alte Mann," bachte Antonio, ber in der Thür stehen geblieben war, "wer er auch sein mag, hat in der That einen wahren Pankeehandel gemacht, sich für lumpige tausend Dollars das Gebet des lieblichsten Engels im himmel und auf Erden zu erkausen!"

Unfer Freund hätte sich ebenso geschämt zu laufden, als wie ein Dieb davon zu schleichen. Er trat also, wohl ober übel, mitten ins Zimmer, als der Alte die zitternden hände eben segnend auf das haupt des Mädchens legte, deren hand die der Mutter gesaft hielt. "Dherr!" betete er, "Eine hast Du mir genommen, aber diese — " Dann sing er an laut zu schluchzen.

"Entschuldigt mich, junger Mann," fügte er mit Anstrengung, Antonio gewahr werbend, hinzu. "Ich bin weich geworden, aber Ihr werdet nicht lachen, ich weiß recht wohl, wie Ihr gegen meine arme

- Unnie gehandelt habt!"

"Gerechter Himmel!" dachte Antonio, "muß mich das Gespenst dieser geringfügigen Handlung überall hin verfolgen, wie den Goethe fein Werther?"

"D ja, wir wiffen es," rief Susan, unter ihren vom Weinen gerötheten Augenlidern hervorlächelnd; "Sie find der beste, edelste —"

"Nein, hören Sie einmal, Miß Sufan," unterbrach fie ber Gepriefene, "Sie haben baffelbe erst von einem Andern gefagt, als Sie bachten, daß ich's nicht hörte. 3ch fange an, Sie in Berdacht zu haben, baß Sie sich ein Geschäft baraus machen, uns Männern die Köpfe zu verdrehen. Ich kenne jetzt schon drei blos seit heute Morgen; da ist der beste, edelste alte Mann, da ist der beste, edelste Ich, und dann der beste, geschniegeltste junge Gentleman aus Fairmount, der hier herumliegt und . . . . "

"D ber Beste, Geschniegeltste," rief sie lachend, "hat mich heute Nachmittag auf ewig verlaffen; ben besten, liebsten alten Maun habe ich so eben verlassen, und so bleibt mir noch der Beste, Ebelste übrig,

ıım . . . . "

"Um was?" rief er, fie um ben Raden faffenb.

"Um sich jum Narren zu machen!" schrie fie aus Leibesträften, und fuchte sich loszuwinden.

"Um Dich zu füffen, bofes Rind!"

"Manna!" schrie sie. Es half aber natürlich nichts; die Alten lachten herzlich, und die geküßte Schöne lief in der Berlegenheit nach der Klingel und klingelte mit unerhörter Energie zum Souper.

"Ift irgendwo Fener ausgebrochen?" fragte Antonio malicios; "es

läutet ja Sturm !"

In dem Augenblick traten die Damen herein, Mary Dawson ernft und vornehm wie immer, aber mit leichterer und freierer Stirn.

"Aha!" flüsterte Susan Antonio ins Ohr, "wie er jetzt den Ehrsbaren spielt; ich weiß wohl, wo das Feuer ausgebrochen ist, Sir!"

Der eben noch so Uebermuthige fühlte sich von ber schalthaften Bemerkung scharf getroffen, und big sich um so verlegener in die Lippen, als Mary ihr großes Augenpaar auf die Beiden hinwarf, als wollte sie burchschauen, was es benn so Bertrauliches zwischen ihnen zu flüstern gebe.

Miß Parsons aber kam, laut und tief lachend, herein, im Gespräch mit Mrs. Dawson, die mitlachte. Die beiden Alten mußten sich diesemal mit zu Tisch seigen. Man hörte Pserdegetrappel. Es war Frank, der noch 120 Dollars, den Erlöß von seinem Pserd und Buggy, brachte. Es wunderte ihn doch etwas, daß er so weit hinter seiner kleinen Schwester zurücklieb. Allein er hatte sein Alles hingegeben; sie lohnte es ihm mit schwesterlichen Liedfolungen und er verehrte sie wie eine Heilige. Er war genötsigt, das Geld zurückzunehnen, welches ihm, was er auch immer unternehnen mochte, den neuen Ansang

nur erleichtern konnte. Man kann sich benken, daß das Abendessen ein heiteres war. Susan ließ sich die Geschichte von ihrem Nitt stückweise abloden; dann auch von dem, was vorhergegangen war, wobei es natürlich an Scherzen auf Kosten des blühenden Ladenbesitzers nicht sehlte. Antonio war voll von der Erzähsung seiner Fluße und heimssahbenteuer, welche Miß Dawson mit humoristischen Berichtiguns gen commentirte, so daß Alt und Jung vor Lachen die Augen übers gingen. Die Hauptzielscheibe der Nedereien von Seiten ihrer beiden Reisgesfährten war jedoch Miß Parsons, die aber außerordentlich glücklich in ihren Erwiderungen war, und wenn sie dann im Baß über ihre eigenen Worte lachte, so war das genug, die ganze Tasel mit sortzureisen.

Als fie fich spät trennten, um zu Bett zu geben, gab es Reinen in ber gangen Gefellschaft, bem es nicht vorkam, als hatte er nie in feinem

Leben einen fo glüdlichen Abend verlebt.

# Fünftes Rapitel.

Rachtwandlerei, Sonnenaufgang, Barenhat.

"3ch hati' einen Rameraden, Ginen beffern find'ft bu nit." (Uhlanb.)

Antonio gedachte einen langen Schlaf zu thun und schlief auch schon, ehe er sich noch ganz niedergelegt hatte, so müde war er. Er erwachte jedoch, als noch der Mond am Himmel stand; als er nach der Uhr sah, war es erst Sins, und es sand sich, daß er nur gerade zwei Stunden geschlasen hatte. Mochte nun die Aufregung oder die Bergsluft daran Schuld sein, er konnte nicht wieder zur Ruhe kommen, machte sich, nach verschiedenen vergeblichen Bersuchen, wieder einzusschlasen, zuletzt Licht an und sing an zu schreiben. Bald hörte er im Rebenzimmer ein Gespräch, und endlich klopste es an seine Thür. Miß Dawson, die ebenfalls nicht schlasen konste und ihn hatte kritzeln hören, wollte wissen, ob dies nicht eine prächtige Nacht sei, um auf den Klapperschlangenberg zu steigen und die Sonne ausgehen zu sehen.

"Eine herrliche 3bee! 3ch bin in einer Biertelftunde fertig."

Es kam ihm babei etwas sonderbar vor, daß Mrs. Dawson sich starf und aufgelegt zu einer solchen Fahrt fühlte. Er gratulirte ihr bazu durch die Thürwand. Allein es sand sich, daß sie ihre Tochter allein gehen ließ und ihm allein auch die Sicherheit derselben anvertraute. Antonio war entzückt über diese Unbesangenheit der höchsten Bildung, die es nicht mehr nöthig hat, von dem Thier im Menschen, ob bei Tag oder Nacht nur Notiz zu nehmen.

Der Mond war eben im Untergehen, als die beiden nächtlichen Banderer aus der offnen Seibe über die Steine des herabriefelnden Baches in den Walb traten. Eine Weile lang nahmen fie das falslende Gewässer zur Richtschnur ihres Weges. Dann führte die Pfadspur über eine sumpfige Stelle, unsicher, mit halbverrotteten Baumsstämmen überbreitet, unter ein Dickicht, wo man nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte. Indessen war der Pfad hier breit, und sie

konnten Hand in Hand gehen, wie die "Kinder im Walbe". Dies gesichah, ohne ein Wort zu reden. Trothem, daß der Schlaf ihr Lager geflohen, lagerte sich doch jetzt über Beider Augen und Geist eine gewisse träumerische Lässigseit, welche einen eigenen Reiz hatte. Sie konnten selbst nicht daran glanden, daß sie wachten, und die Umstände waren in der That ganz danach angethan, sie in der Tänschung eines dänmernden Traumes zu halten. Aus dem dunkeln Gange führte es nach einer Weile in den freieren Wald, wo die Gegenstände aus dem Nachtgrauen wieder in alerdings noch verschwommenen Umrisse hervortraten; aber jede Spur von Psad war jetzt versoren. Antonio bahnte den Weg; das junge Mädchen solgte, seine Hüsse mit unbesanzener Dantbarkeit anerkennend. So ging es langsam sort unter gewaltiger Austrengung, die allmälig der Norgen zu grauen ansing. Während es heller wurde, bemerkte er in ihrem Gürtel einen scholzen gearbeiteten Revolver mit elsenbeinernem Griff.

"Ach, Sie haben fich auf alle Fälle vorbereitet," fagte er lächelnd mit einem Blid auf die niedliche Baffe. "Benn es etwas gibt, fo verlaffe ich mich auf Sie, benn ich habe nichts als meinen Schäferstab."

"Es war eine Laune von mir, dies Dobel mitzunehmen," er-

"Man tann immer nicht wiffen. Gie könnten 3. B. mit mir aus- fallen."

"Ober mit mir felber," fagte fie bufter, ohne auf ben Scherz eingus geben.

Es folgte eine Bause. Die Worte, die auf Selbstmord benteten, waren grausig in dem Munde eines so jungen, edelgebildeten und, wie er es bei dem gestrigen Wasserfampse ersahren, lebensgewaltigen Wesens. Alte Geschichten suhren ihm durch den Sinn.

"Bie tommen Gie zu ber Biftole?" forfchte er.

"Ich habe sie meinem Bruder weggenommen," sagte sie, "da ich mich im Schießen üben wollte. Er hatte zwei ganz gleiche aus Boston mitgebracht, und die Arbeit gesiel mir. Sehen Sie her."

Sie zeigte ihm die schöne Arabestenarbeit auf dem glatten, weißen Kolben und erging sich in der Erflärung der mechanischen Bolltommenbeit und Traqweite des tödtlichen Instruments mit dem Gusto eines

Renners. Mie Bünbhütchen fagen auf ben Bistons, man brauchte nur abzubruden.

Unter dieser Unterredung stiegen sie die langen, ofsenen Felsplatten hinan, die man in der Sprache des Landes ledges nennt. Es war nun vollsommen hell geworden, aber das Steigen sehr beschwerlich. Antonio hatte oft mit dem ganzen Körper überzuliegen, Hand oder Fuß an einen Baumstamm oder einige aus dem Boden geschossen. An andern geklanmert, nun sie mit der freien Hand nachzusiehen. An andern Stellen, wo die erklonmene Platte plötslich abbrach, sprang er voran hinunter, und Mary mußte ihm beide Hände reichen, um nachzusprinzgen. Sie lernten bald dei dieser Gymnastit vollkommen in einander greisen, mit dem Geschick und der freien Anmuth der Jugend, wie zwei aneinander gewöhnte Stimmen; es war dieselbe Luft, nur durch die größere Mannigsaltigkeit und Schwungweite der Bewegungen, wie durch die kräftige Wahrselistet der Hüsselistung erhöht. Sie rief sin ungenirt zum Beistand herbei und dirigirte ihn oft imperatorisch. Einmal rief sie von oben, da er ihr die Hände zum Sprung gesaft hatte:

"Treten Gie boch ein wenig gurud, Gir; ich fpringe Ihnen ja

fonft in die Arme !"

"Ich habe nichts bagegen," rief er fcherzend.

"Aber ich," fagte fie furg.

Ein anderes Mal aber zog ihr boch ein Lächeln über bas Gesicht, als sie bas offene Bergnügen ihm aus den Augen leuchten sah, wie er ihr die Hand zum elastischen Sprunge reichte. Sie waren jetzt auf bem Gipfel.

Noch herrschte die seierliche Stille, welche dem Sonnenaufgang vorhergeht; den Berg hinunter bis in die Tiefe lagen Baumwipfel an Baumwipfel laubdicht gedrängt. Nahe gegenüber staud ein anderer dicht belaubter Berg, anscheinend höher als der, auf dem sie standen, und in der Durchsicht durch die schlachtige Schlucht zwischen beiden Auppeln erhob sich wieder eine britte, etwas entserntere Band, vor welcher ein leichter Worgendanupf emporstieg. Auf dieser Seite war Alles gesichlossene, lautlose Einsamteit. Aber nach der offenen Seite der Schlucht gewaudt, schweiste der Blick über eine weite Sbene, mit weißen Dörsern in entsernten Zwischenaumen betupft und einem dichten, woltigen Nebelstreisen weither und weithin an dem gewundenen Fluß

entlang. Die große Gruppe des Mount Washington lag noch im Morgenschlummer, ein Berg im seierlichen Rieseuschatten der andern. Ein eintöniges Rauschen in der fernen Tiese, das wie Waldesbrausen klang, aber von den fallenden Gewässern herrührte, traf das Ohr, wie alle Laute der Natur, mit der unendlich traurigen und doch so unendlich beruhigenden Nede, daß von Jahrtausenden zu Jahrtausenden die selben Kräfte nach demselben Tatte immer und immer an demselben Tagewerke gearbeitet haben. Nur dann und wann unterbrach der durchdringende Schrill eines Sichhörnschens das murmelnde Selbstgesspräch der Natur, das danach nur um so eintöniger und ahnungsschaueriger wieder auf die lauschende Einsamkeit zurücksel, gleich als hätte der lebendige Laut erst die Tiese des beredten Schweigens gemessen.

Ein leifer Schimmer ränderte allmälig die Bergkanten; dann flogen die nächsten Fichtenstämme mit röthlichem Glauz an. Eine
fröstelude Luft zog herauf und zitterte lautlos in den Blättern. Das
junge Mädchen zog sich, leise schauernd, die dünne Mantille an den
Schultern empor. Antonio warf ihr seinen Rock über und danttle es
ihr, daß sie sich, ohne sich umzuschen, darin einwickelte. Keins wagte
es, durch ein Wort den erhabeinen Ritus der Natur und des eigenen
Ferzens zu entweihen. Wie Kinder bei einer Altarhandlung, blieben
sie von Chrinicht gesesselte regungslos stehen, dis die seurig rothe Some
über der waldigen Bergspige rechts ihnen ins Auge bliebe und der volle
glänzende Tag sie an die weite irdische Erde zurückwies.

Jedes in seine eigenen Gedanken versunken und den eigenen Weg suchend, traten sie den Nückweg an. Einmal hatte Antonio Miß Dawson wol zwei Minuten lang aus dem Gesichte verloren. Er hatte sie zuleht in einiger Eutsernung durch die Spalte einer vorhängenden Fessentreppe herabsteigen sehen, in demselben Angenblick, als er selbst auf seiner Seite herabsprang. Er suchte sie num am Fuße der unregelmäßig ansgezadten Lagernung, sich zwischen einem wilden Gewirr von dichtem Gestrüpp, gefallenen Bammftämmen, durcheinauder geworsenen Solze, den Weg zu ihr hin bahneud. Auch sah er uach nicht zu langer Arbeit ihren "Feldesselle" durchschimmnern, der, mit dem langen Flechtenhaar darunter, so viel freier als der städtische Damenhut, zeigte, wie herrlich sie den stolzen Kopf auf dem Nacken trug. So stand sie,

mit dem Rüden ihm zugefehrt, vor einem überhängenden Felfen, selfsam umdunkelt von Dickicht und Schlingpflanzen, Baumstämmen und großen Steinen, welche mit dem frischesten Moos und Pflanzengrün wie mit einem Sammetteppich überzogen waren. Sie stand regungsslos, leicht vormiber gebengt, wie in eifriger Betrachtung eines merkwürdigen Gegenstandes. Bon einer eigenthümlichen Ahnung ergrissen, näherte sich ihr Gefährte so geränschlos wie möglich. Sie schien ihn zu hören, winkte ihm mit der Hand rüchwärts, ohne den Kopf umzubrehen, zu und zog die Pistole. Antonio war auf diesen Wint zehn Schritte von ihr auf einem Baumstanume stehen geblieben, von wo herab er jetzt den Gegenstand ihres Interesses in Augenschein nehmen konnte.

Ein ungeheurer ichwarzer Bar redte fich eben, burch bas Beraufch geftort, aus feinem Morgenschlaf. Che Antonio noch baran benten tonnte, es zu verhindern, hatte die junge Dame die Piftole auf das Thier abgebrudt, und che er burch bas Geftrupp ju ihr hindurdjaubringen vermochte, war fie ichon auf ber Flucht und die wuthend gemachte Bestie hinter ihr ber. Ringeum bemmte bichtes Geftrupp ihr jebe Ausficht bes Entrinnens; nur und einer Seite bin, rechts, war eine Deffnung, wo ber nadte Rele, querft eben, bann in giemlich ichroffer Senfung, 20 bis 25 Fuß lang glatt hinunterfuhr. Gie lief ums Leben. Dhne einen Augenblid Befinnens ging es ben Abhang bin-Antonio war jett bem Baren auf ber Ferfe und an ibm, als er eben den Rutich nachmachen wollte. Er hatte feine Baffe irgend welcher Art. Gelbft feinen langen Wanderftab hatte er, ber leichteren Berfolgung wegen, bon fich geworfen. Dhne Zeit zum Befinnen, von nichts als bem mannlichen Inftinct getrieben, fich zwischen bas wilde Thier und beffen garte Beute gu werfen, fprang er bem Ungethum auf ben Ruden, fich mit beiden Banden wildhaftig in die langen Halszotten einwidelnd, eingrabend, einschlingend, gerade in dem Augenblid, als es eben vom Rande des Felfens abrutichte.

Meister Braun war seinerseits so in die Versolgung seiner Feins din vertieft, daß er in dem ersten Angenblick von dem leichten Packet gar keine Notiz nahm und sich erst, als er unten am Abhange angesfommen war, seiner Ladung bewußt wurde, wo er sich durch verschies dene für den Gliederban des Reiters nicht grade sehr gunstige Evolus tionen beffelben zu entledigen fuchte. - Dif Damion batte, fobalb fie wieder festen Tun gefant, einen Blid rudwarts auf ihren Berfolger gemorfen und ben gewagten Sprung ihres Gefährten gefeben. ftand fie feften Fufes und mit gefpanntem Sahn, bas fonberbare Baar, welches ben Sugel herabfollerte, erwartend. - Gie gielt. "Das Dhr," ruft Antonio ihr fast athemlos zu. Noch einmal breht Braun ben Rouf nach ber andern Seite, als Anzeichen einer bevorftehenden zweiten Schüttelung; aber in bem Augenblick fnallt die Biftole, zweimal hintereinander: ein rother Strom aus bem Dhre trantt bem Thier bie Radenhaare, daß Antonio die warme Feuchtigfeit an der Sand fühlt. läßt er los. Der Bar taumelt verdutt, ficht aus, als ob er die Flucht ergreifen wollte, und bricht plotlich ins Gebuich. Antonio, bei bem Die Corge für Die Gicherheit feiner Begleiterin bem Jagbeifer Blat gemacht hat, reift bem Madchen die Biftole aus der Sand, dem fliehenden Feinde auf ber von ihm gebrochenen Bahn windidniell nach= fetend. Auf einem offenen Blatchen, etwa neun fruß im Durchmeffer, macht bas gehetzte Wild noch einmal Salt und breitet bie Arme gegen feinen anfturmenden Berfolger aus. Diefer fteht, zielt, brudt ab. Das Blut läuft bem alten Braun über feine ehrlichen Augen; er ftohnt wie ein Menich. Roch ein Schuf in berfelben Richtung, und noch Das Thier breht fich rund um, wie im Rreifel. Antonio pers fett ihm mit bem Rolben bes jest leergeschoffenen Revolvers einen Schlag auf die Schnauge, baf bas Elfenbein von dem Griffe abspringt. Noch macht bas Ungethum mit feinen biden, furgen Urmen eine blinbe, tappige Bewegung in ber Luft. Dann fällt es fdwer auf die Taten, bann auf die Geite. Es hat ausgeröchelt.

"Capitaler Schüt!" rief Antonio feiner Jagdgefährtin zu, die eben leuchtenden Anges und hochgerötheter Wange auf den Kampfplat trat. "Ihr Schuß hat ihm den Garans gemacht, Marn."

Sie warf einen befriedigten Blid auf den erlegten Feind. Daun trat die Reaction des überspannten Nervenspstems ein und fie ließ sich auf den Rasen nieder. Der Kopf sant ihr langsam zurüd; Autonio stützte ihn, hinzuspringend, noch zur rechten Zeit mit der einen Hand, während die andere die Bistole einstedte; ihr reiches, braumes Haar siel ihm, sich lösend, über die Hand. Er hob sie auf, legte sie

fanft auf das fich zunächft bietende Ruhepoliter, den hingeftredten Baren, und bedte fie forgfam mit feinem Rode zu.

"Bie comfortabel!" sagte sie lächelnd zum Dank und schloß die Angen. Er hatte nie geglaubt, daß so viel sonnige Grazie und Liebenswürdigkeit aus diesen sonst so streng ernsten Zügen auf irgend ein lebendiges Wesen scheinen könne.

Er fühlte brennenden Durst und ging, um Wasser zu suchen. Es war bald gesunden. Unter einer Felsenecke hatte eine von den häusigen Duellen des Berges ein Bassin gebildet, in welches ein kleiner, krystallener Stahl, leise murmelnd, herunterrieselte. Wie er es damals Frank abgeschen hatte, unachte er eine Schaale aus Banmrinde, um seiner lieben Kameradin zuerst das köstliche Labsal zu bringen. Als er aber zurückam, war sie sest eingeschlasen. Er trank und einen kalten Weberguß erquickte. Dann kam er gestärft zurück, hüllte sich in Marv's Mantille ein, die an der Stelle, wo sie sich zuerst niedergelassen hatte, im Grase liegen geblieben war, streckte sich zu ihren Füßen auf den Boden mit einem Bärenschankel zum Kopfkissen und war bald ebenso fest eingeschlassen wie sie selber.

Mig Dawson erwachte zuerst nach ungefähr brei Stunden. Als sie nach der Uhr sah, war es zehn. Sie weckte ihren Gefährten mit Schwierigkeit. Als er aufstehen wollte, fühlte er sich wie geräbert. Die linke Schulter und das rechte Bein schmerzten stark. Die Kniee waren steif.

"Baben Gie fich beschädigt?" fragte fie theilnehmend.

"Nichts von Bedeutung; ich glaube, ich bin etwas geschunden, etwas gequetscht und etwas verrenkt; übrigens aber habe ich einen Appetit, wie nach einem Bären."

"Es ware allerdings Zeit zum Frühftuden, wenn nur ber Durft nicht ware!"

"D, da kann ich Ihnen helsen; zu trinken hab' ich, und was das Frühstück anbetrifft, hier hätten wir genug auf ein paar Wochen, Frühstück, Mittag und Abendessen, an unserem Wilde, wenn dem dickselligen Burschen nur beizukommen wäre."

Er wies ihr ben Weg nach ber Quelle und gab ihr die Naturschaale mit, da er felbst noch zu steif und zerschlagen war, um die Expedition

Unterbeffen bieb er mabrend ihrer Abmefenheit mit zu verfuchen. feinem langen, ftarten Tafchenmeffer tapfer in fein Ropffiffen ein. 218 fie mit einem Trunt für ihn gurndtam, batte er fo weit reuffirt. baf fich ein Bintel in die Saut geschnitten fand, an beffen Spite er nun balb gerrte, balb mit bem Deffer nacharbeitete, bis etwa zwei Sandbreit abachäutet maren, vollfommen hinreichend, um die für die Belegenheit nöthigen Stude barans ju ichneiben, feine fleine Arbeit, und der Schweiß triefte ihm babei von ber Stirn; aber nichts hatte ihm mehr ben verhältnigmäßigen Gebrauch feiner Glieder gurudgeben Unterdeffen hatte Darn trodenes Laub ober Reifig gufammengetragen; ein paar Bundholzchen ans Antonio's Westentasche fetten den Saufen im Ru in Flammen, daß die helle Lobe luftig und wohlthätig warmend zum Simmel aufpraffelte. Die fetten Barenfteats wurden an einen holgernen Naturfpieß gestedt, und fuifterten und fpritten bald faftig, buftig, finnenberudend am Feuer. brodelnd warm wurden fie auf improvifirte Teller von Baumrinde gelegt und mit Bulfe bes Tafdenmeffers, welches zwifden ben beiben Rameraden hin und her wanderte, mit Bulver gefalzen und, mit gott= lichem Appetit gewürzt, bis auf den letten Reft zum Trunt der Duelleverzehrt: ein echtes Jagermahl!

"Aber was, in Jupiter's Namen, tam Ihnen benn in ben Kopf, Mary, ben Baren anzuschießen?" fragte Antonio, ber jett erst Zeit fand, zu reslectiren, indem er sich die Cigarre anzundete.

"Well, Sir, er hatte mich ja fonft aufgefreffen."

"Unsinn! Es sind harmlose Thiere, wenn man fie nicht angreift. Bedenken Sie nur, wenn ich mit Ihrem blutigen Balmoral zu Ihrer Mutter zurückgekommen wäre, wie Joseph's Brüder mit seinem bunten Rock?"

"Pah! Sie wären ohne mich nicht zurückgekommen!" Kaum war ihr bas Wort entfahren, so wurde sie über und über roth, die zweite unverquathete Offenbarung lieblicher Mädchenhaftigkeit heute Morgen an diesem anscheinend so starr verschlossenen Wesen.

"Bilben Sie sich boch so 'was nicht ein. — Aber wiffen Sie, was schön ware?"

<sup>&</sup>quot; Well?"

"Wenn wir Beibe zusammen eine Fußpartie auf ben himalana machen fonnten."

"Und mit einem Tiger den Dhamasagiri herunterrollen, meinen Sie ?"

So ergab sich ungezwungene Scherz- und Gegenrebe, bis bie höher fteigenbe Sonne bie Beiben boch ernftlich zur Beintehr mahnte.

Es ging allerdings sehr langsam mit Antonio, und Mary mußte ihm immer helsend und unterstützend zur Seite gehen, wofür er sich gern gefallen ließ, daß sie ihm nach dem Muster der Fran Cartwright "mein alter Mann" nannte. Glücklicherweise waren sie über die Felsen hinaus und stießen auf einen verhältnißmäßig ebenen Fußpfad, der sie nach einer zweistündigen Wanderung um ein Uhr, gerade zur Essenzit, ins Farmhaus zurückbrachte.

#### Segstes Rapitel.

Rinalbo im Garten ber Armibe.

Freut Guch bes Lebens, Beil noch bas Lampchen glüht. Pflüdet bie Rofe, Eh' fie verblüht.

Sie hatten Etwas zu erzählen. Diesmal aber war Dre. Dawfon nicht fo leicht befänftigt, wie nach bem geftrigen Abenteuer. Gie machte Antonio zum Gundenbod, daß er ihre Tochter von einer Gefahr in die andere führe, gestern nabe ans Ertrinten, heute fast von wilden Thieren gerriffen zu werden. Es war aber nur, um ihrer erften Mutterangft Luft zu machen, die noch nachträglich ben gangen Schreden mit burch-Rachher befann fie fich ihres Unrechts und vergalt bem Befrankten durch wahrhaft mütterliche Bartlichkeit, was fie jedoch nicht verhinderte, nach Beiberart fpater gelegentlich auf ihren erften Ginbrud zurudzufommen. Gehr verschieben nahmen es die anderen Sausgenoffen auf. Dig Barjons bedauerte, daß fie nicht dabei gewefen; nicht etwa aus Luft am blutigen Rampje, fondern weil fie der Ueberzeugung war, daß felbst nach ber unverzeihlichen unprovocirten Bemaltthat Dig Dawjon's es noch nicht zu fpat gewesen marc, ben Bea zur Bute mit bem Thiere einzuschlagen. Dig Barfons - es ift fast unnöthig, bies bem Lefer befonders zu fagen - huldigte nämlich allen ienen empfindfamen Theoricen, welche Rampf und Zwangsbisciplin nicht nur aus ber menichlichen Gefellichaft, jondern aus ber gangen Natur verbannen wollen. Die Liebe war ihre absolute Banacee, Bie gewiffe Naturforicher aus materialiftifcher Aufgeflartheit, fo hielt die Bute aus fpiritualiftifchem Radicalismus ben Wiberwillen gegen Schleimige Rroten, vielbeinige Spinnen, fclupfendes, friechendes Ungeziefer, für eine Berfündigung an ber gottlichen Beisheit und Gute, Die, wie fie erklärte, alle biefe Beichopfe nach bemfelben harmonischen Blane volltommen und zur eigenen wie gur allgemeinen Freude geichaffen habe.

Sufan war gang Bewunderung über ben Belbenmuth ber beiben fo ungleichen Rampfgeführten. Frant und ber alte Jofh Cartwright gaben ihre humoriftischen Zweifel über Die Details ber Jagbgefchichte zu erfennen, und die alte Farmerefran mit ihrer "Bulje" lächelte fchlau zu biefem fleptischen Bemerkungen. Indeffen machten fich bie beiben Manner fogleich mit bem Bolgwagen auf ben Weg, ben fie bei ihrer Ortstenutnig bis auf eine halbe englische Deile von ber befchriebenen Stätte berfolgen tonnten. Gie hörten ichon aus ber Entfernung ein grimmiges Brummen, und fahen auch bald barauf einen Baren, ben fie lachend für ben angeblich erlegten ertennen wollten, in höchster Erbitterung auf und nieder wandern. Beibe brüdten zu gleicher Zeit ihre Buchjen auf ihn ab und brangen bann mit ben Mexten auf ihn ein. Der Rampf war furg. Es war ber Berr Gemahl, ber, wie es fchien, an unregelmäßige Lebensweife gewöhnt, nicht gu gehöriger Stunde von feiner Rachtichmarmerei nach Saufe gefommen war und jett in gu fpater Reue bas ungeitige Ende feiner befferen Salfte beflagte. Das Thier, welches bie jungen Leute erlegt hatten, Erit jett, nachbem fie ihren eigenen war ein Beibdien gewesen. Rampf bestanden hatten, tounten Bater und Cohn fich nach ben Gpuren besjenigen ihrer Borganger umfeben. Da lag es wirklich, bas ungeheure Thier, mit bem blutigen Ropfe und bem gerfleischten Schin-Der töbtliche Schuff mar gerabe burche Dhr ine Behirn gebrungen, und fein Zweifel, daß Chr' und Breis ber Jagerthat ber jungen Dame gebührten. Eine andere Rugel war im Bruftfette fteden geblieben, die übrigen vier hatten, mehr oder weniger fcmer, Das Teuer bes Dables glimmte noch. bie Ropftheile getroffen. Mig Dawfon's Tafchentuch bing an einem Brombeerstrauch und wurde fogleich von Frant andachtig confiscirt. Auch die zwei Stude bes elfenbeinernen Biftolengriffes wurden unter ben Borbertaten ber Barin gefunden und auf diefelbe ungefetliche Beife in fein heimliches Gigenthum verwandelt. Rüdwarts und vorwarts ben Mertzeichen bes niedergebrochenen Unterholzes folgend, tamen fie an ben Fuß ber Felfenplatte, auf welcher Barenhaare noch eine Spur ber Rutschpartie Enblich murben oben auf bem Lager zwei allerliebfte bezeichneten. fleine Barenbabies entbedt, welche ber mitleibige alte Jofh als arme vater- und mutterlose Baijen zur befferen Erziehung mit fich nach Haufe nahm. Als ächter Pankee verkaufte er fie jedoch später ans Glen House, wo sie an einer langen, dicken Kette um eine Stange spazieren gingen und zu stattlichen jungen Leuten herangewachsen sind.

Die beiben erlegten Alten wurden mit großer Mühe nach dem Holzwagen geschleppt; das Fell der Bärin wurde durch einstimmigen Beschliß Miß Dawson zuerkanut, die vergedens zu Gunsten ihres Kameraden protestirte. Eine Woche lang gab es in Old Josh's Hause nichts als Bärensleisch zu essen, bis ein allgemeines Bärenbrummen entstand und Antonio erklärte, wenn er das gewußt hätte, so hätte er sich und Wary — denn so hatte er sich seit jenem Morgen gewöhnt, sie zu nennen — lieber von dem Bären mit Haut und Haar auffressen lassen, als sich verdammt zu sehen, die Bären mit Haut und Haar aufzustressen.

Frank verließ Tags barauf wieder das väterliche Haus, um, wie er sich entschlossen hatte, nach Calisornien zu gehen. Er reiste auch wirklich nach Berlauf einer Woche ab, nachdem er noch einmal zum Abschied da gewesen. Es war etwas Gedrücktes in seinem Wesen, trotz aller seiner Offenheit und der Mühe, die er sich gab, heiter zu erscheinen.

Antonio war eine Woche lang zu keinen Excursionen zu gebrauchen. Sein ganzes Wesen, wie er fich ausbrückte, war Pflaster und Castaplasmen.

Den größten Theil diefer Woche brachte er auf feinem Bette gu. Die Lage hatte ihre Gunigfeit; benn bie Thur nach bem nachsten Rimmer ftand jest fast immer offen, und murbe felbft bee Dachte im Rrantenbienfte bieweilen aufgethan. Marn herrschte in feinem Bimmer, als ware es bas ihrige, obgleich fie bem Inhaber ber beherrichten Domane aufe Wort gehorchte, wie ein Lamm, ohne beswegen ben Ropf Bar es bie Bergesluft, war ce bas erhöhte weniger boch zu tragen. Bewuftfein ber Freiheit nach erprobter That? Dber war es irgend welche andere erhebende Erfahrung? Die trube Schwere, die ihr in ben erften Tagen über Stirn und Mugen geruht hatte, war verschwun-Gie war ernft, gemeffen, unergründlich tief in Auge und Stimme, wie immer - bas war einmal fo ihre eigenfte Ratur - aber ihr Schritt war jett elaftifch, ihr Wefen gehoben, ihre Stimmung faft mittheilfam, man hatte zuweilen fagen mogen: hingebend.

Sufan brachte bem Rranten Blumen und bezeigte ihm alle bie fleinen Bartlichkeiten, welche ein liebenswürdiges Temperament eingibt und wozu es bem ftolgeren Beifte Darn's an Schmiegfamteit gebrach. Dig Barfons war bem Batienten in feinem Buftande eine gefürchtete Richt, baf ihre Mittheilungen nicht in ber Regel intereffant gemefen maren. Gie fannte Die Familiengeschichte faft jebes nur einigermaßen befannten Individuums, Mann ober Frau, in gang Amerita, fast jeder öffentlichen Frage, fast jedes öffentlichen Inftitute. Sie hatte eine Maffe Ibeen zur unmittelbaren Ausführung bereit lies gen, die zwar in vielen Fallen, aber bei weitem nicht immer chimarifch waren und fie ftete in eine Reihe intereffanter Discuffionen vertieften, in benen Beiberemancipation und Sanscrit, Nordpolentbedungen und Magnetismus, die italienische Freiheit und die Somoopathie, egyptische Chronologie und Fanny Remble athemlos durcheinander liefen. war ermübend, wenn es bis tief in bie Nacht hinein dauerte, wie bas gewöhnlich ber Fall war.

Noch einen Freund gewann Antonio während seines Krankenlagers, ben einzigen Prediger im Dorfe, einen einfachen Maun und orthodogen Methodisten, dem bei einem Besuche im Hause seiner Seelenbesohlenen das Bärenabenteuer zum Besten gegeben wurde und der mit amerikascher Unbesangenheit sich bei dem Gegenstande seiner Neugierde sogleich einführen ließ. Antonio verständigte sich mit ihm vom ersten Augenblick an durch ein eigenthümliches Organ, welches einsache und schlichte Menschen stets an isn attachirte, vielleicht als Ergänzung seiner eigenen hocheomplicirten Bilbung.

Der Pastor kann nachher sast jeden Tag auf ein halbes Stündchen. Er folgte Antonio wie bezanbert auf bessen Wanderungen im Garten ber beutschen Philosophie und Wissenschaft, trot des Abscheus, den ihm die davon unzertrennlichen (das konnte der gute Manu nicht einsehen) Ketzereien einslößten. Dasim bereicherten die Gespräche des Geistlichen nusern Freund mit der goldenen Lebensweisheit eines in seiner Besichränktheit starken und scharf beobachtenden Geistes — derselbe Reiz des polarischen Gegensages, welcher den philosophischen Deutschen überhaupt zur englischen Literatur hinzieht.

So ging eine Boche auf bem Krankenlager, eine zweite in ber Rahe bes Zimmers und Saufes auf Genefungsftelzen bin - felige

Tage. Wie fich aber bie volle Gefundheit bei bem jungen Manne wieder einstellte, fo fing Etwas in feinen Abern an, fich gegen bie lähmende Guniafeit biefer von garten Sanden in Baumwolle gewichelten Grifteng zu emporen. Er tam fich por wie Ringloo im Garten ber Armide, und beichloff, die lieblichen Teffeln zu burchbrechen. Das Beifpiel ber beiden Madden felbit, die an feinem Glude Schuld waren, be-Schamte ibn in beffen Benug. Gufan ftubirte unter ibm feit einer Boche Deutsch mit eifernem Fleiß und merkwürdiger Gedachtniß= und Faffungefraft. Dabei war fie nach wie vor bas Sonnenlicht bes Saufes, allen Bunichen gubortommend, ben halben Tag lang in hanslichen Berrichtungen beschäftigt und nicht bagu zu bringen, ihr Aufwarteraint aufzugeben. Dig Dawfon ftubirte mit bemfelben Gifer Botanit wie Gufan Sprachen, und erfette ben Dangel hanslicher Thatigfeit burch bie von ber Ratur ihres Studiums bedingte Bemegung in ber freien Luft. Gie war ftreng in ihren Pflichten, tren bei ihrer Mutter, Die, allmälig in ihrer einfachen Lebensart und ber reinen Landluft geftartt, anfing, fie auf langeren Fugpartien zu begleiten,raftlos und mermattet bom frühen Morgen bis zum fpaten Abend. am Sonntag, wo die Religion alles Andere ausschlof, innig betend, an ben Bochentagen weit auf ben Bergen, als wollte fie beren ftolge Baupter ihrem Jufe unterthanig machen.

Mit ihrem Jagdgefährten pflegte sie eine Art Kameradschaft. Sie hatte ein volles Echo in ihrem Geiste für jede Bemerkung, die er aus dem Schatz gewissenhafter Studien, ernsten Nachdenkens und reicher Lebensbeobachtung nur bieten konnte: eine geistige Neise in einem so jungen Wesen, die ihn mit Erstaumen erfüllt hätte, wäre ihm neben dem berauschenden Genuß eines so spmpathetischen Verftändnisses noch Naum geblieben, sich mit irgend etwas Anderem zu beschäftigen. Mehr als Alles rührte ihn ihr absolutes Annehmen aller seiner Wünsche und Einfälle. Dieses Annehmen hatte nichts Dienstsetziges, sondern etwas Königliches. Gebieterisch gegen die ganze Welt, schien sie in dem Künft zu schwecken, mit einem Ebenbürtigen auf gleichem Fuß zu versehren, wobei es gewiß keine Verkümmerung des Genusses war, daß die Uedrigen dahurch nur noch tieser zu steben kamen.

# Siebentes Rapitel.

Die perlorene Tochter.

"Ge freut fich bie Gottheit ber reuigen Sunber; Unfterbitche feben berlorene Rinber Mit feurigen Urmen jum himmel empor." ("Der Gott und bie Bajabere." Go ethe.)

Es wurde noch vor Antonio's jetzt festgesetzter Abreise eine Partie zu Wagen und zu Roß nach Mount Washington verabredet, wo man sich dann tremen wollte, er nach Gorhan, um dort die Eisenbahn zu nehmen, die Damen zurück in ihr Quartier. Man erwartete überdies den jungen Dawson, der vor einer Woche aus Niagara Falls geschrieben hatte, jeden Augenblick, und hosste oder fürchtete (Antonio das Letzter), er werde noch zu rechter Zeit eintressen, um an der Partie

theilgunehmen. Statt beffen traf Jemand anderes ein.

Es war am Nachmittag por ber beabsichtigten Schlufpartie, und die Gefellichaft, wie gewöhnlich nach Tifd, unter bem großen Beidenbaum, fitend, ftebend und liegend, versammelt. Dig Barfons fuchte im eifrigen Gefprach mit Dirs. Dawion diefelbe für ihr neueftes Broject zur Erhebung gefallener Weiber zu gewinnen. Gie hatte zu dem Bred zwei Documente aufgesett, eine Betition an Die Legislatur Des Staates Daffadjufette, wo fie ben meiften Ginn für eine folche reformatorifche Magregel voraussette, und eine Gubscriptionslifte gur vorläufigen Errichtung eines Afple in North Conwan felbst, unter bem wohlthätigen Ginfluß ber Bergluft und ber freien Ratur, welches, wie fie nachwies, mit dem geringen Aufwand von 250,000 Dollars vorläufig errichtet werden tonne. Dur Frauen follten fich an bem frommen Bert betheiligen, mit Ausnahme bes correspondirenden Secretars, für welchen fie ihre Augen fest und vertrauensvoll auf feinen Andern als ben durch langen Aufenthalt in Berlin, London und anderen europaifchen Sauptstädten mit reichen Erfahrungen ausgestattet fein muffenden Antonio geworfen hatte -- unbeschadet feiner Aussicht auf die Universitätepräfibentur. Antonio entschuldigte fich vergebens; feine Erfahrungen in diesem Fach sein tärglich. Er habe niemals ein Frauenzimmer zu Fall gebracht, ausgenommen neulich bei ihrer gemeinsamen Fahrt durchs Wasser. Da aber habe Diß Parsons selbst den ersten Anlaß gegeben, und er habe das Seinige zu ihrer Wiederserhebung gethan.

Mig Parsons hoffte dagegen, daß der Freund, bessen humor sie zu würdigen wisse, sich der Theilnahme an einem Unternehmen nicht entziehen werde, welches, sie stehe nicht an es zu sagen, der Angelpunkt aller und jeder ernstlichen Resorm in Staat und Gesellschaft bilden, und von welchem die bevorstehende neue Aera in der Culturgeschichte, als beren Führer die große amerikanische Muster-Republik vorauszugehen bestimmt sei, datiren müsse.

Im Feuer der Auseinandersetzung war sie auf die Bank unter dem Weidenbaum gestiegen — und bereitete sich, mit einer Papierrolle in jeder Hand und in unübertroffener Nachamung der großen Nedner des Alterthums, vor, die Bersammlung durch eine Ansprache im großen Style sir das unvergleichlich wichtigste Unternehmen des Jahrhunderts zu gewinnen.

An der Ansführung ihrer rhetorischen Absichten wurde Miß Barsons jedoch durch die Ankunft einer fremden Dame verhindert, welche, langsam und zögernd, wie es schien, den Weg herauf durch das Baumthor gewandelt kam. Wie sie dann ihren Weg direct auf das Haus zu nahm, trat Susan mit ihrer nie sehlenden, einsadenden Freundlichteit der Kommenden in den Weg, um zu ersahren, womit sie dienen könne.

Diese eilte jedoch mahrend ihrer Antwort mit einiger hast von ber Nähe der Gesellschaft auf das Bordergartden zu. Sie wollte, ant-wortete sie, sich nach einem Logis umsehen. Susan sagte, es würde schwer halten, führte jedoch ihren Besuch in den Parlor, um zu sehen, was sich etwa thun ließe.

Bie die fremde Dame den Raum zwischen dem Weidenbaum und der Hausthur durchschritt, fing der Hund Rover, der neben der Scheune au der Kette lag, so unbezähmbar zu springen und zu winseln au, daß es die Ausmerksamkeit der alten Esther auf sich zog, die eben mit einem Dutend Sier, welche sie den Hühnern abgejagt hatte, an der Hundebhütte vorbeikam.

"Bas gibt's, Rover?" sagte die Alte; "Du bift ja gang außer Dir."

Rover rannte den Kopf gegen ihre gebrechlichen Kniee, daß sie schwankte. Dann fuhr er fort, wie betrunken vorwärts zu springen, zu winseln und zu heulen, was der Alten Blick nach der Richtung zog, wo die fremde Dame eben durch das Vorgärtchen mit Susan ins Haus kam.

lleber bas Geficht ber alten Magb zog es plotifich wie ein Schreden.

"Du bift eine Närrin, alte Esther," murmelte sie zu sich felbst; "das tann ja nimmermehr sein. Aber die Lady da hat so sehr ihren Schick, daß ich darauf hätte schwören mögen."

Die Alte ging mit zitternben Gliebern in die Ruche, wo ihre herrin ihr die Gier abnehmen half.

"Bas habt 3hr, Efther?" fragte Mrs. Cartwright; "bie Sand gittert Euch fo."

"Eine Schwäche in den Beinen. I guess, ich werbe alt."

Danit gingen sie Beibe ins Egzimmer, um die vom Mittagstisch her gewaschenen Teller und Gläser in den Wandschrant zu stellen.

"Sett Euch lieber, Efther," fagte bie Frau und ftellte ihr einen Stuhl bin.

"Well, I guess, ich will mich einen "Spruch" feten."

Damit nahm sie eine alte Familienbibel vom Kaminsims und setzte sich neben diesen nieder, zunächst der Barlorthür. Bedächtig setzte sie sich die Brille auf und schlug das leere Blatt zwischen dem alten und neuen Testament auf, wo die Namen der Familienglieder verzeichnet standen. Halb flüsternd die Lippen bewegend, buchstabirte sie den Namen:

"Unnie Cartwright, geboren ben 19. Juli 1836."

"Gerade morgen wird sie drei und zwanzig," sagte die Alte lant, sich selbst vergessend.

Ihre Herrin drehte fich nach ihr um. Sie hatte eben einen Haufen Teller in den Schrant gestellt und ftand in dem Winkel nächst ber Barlorthür.

In ber Panfe, welche folgte, borte fie beutlich in bem Rim-

mer nebenan ben Ton einer Stimme, die ihr das Blut in den Abern stocken machte.

Sie fonnte fein Wort hervorbringen, und die beiden Alten, einander mit einem Blid unbeschreiblicher Ahnung aufehend und verstehend,

laufditen athemlos.

Unterdessen hatte Susan ihren Besuch ins Empsangzimmer geführt und zum Sitzen genöthigt. Die Dame, welche sehr elegant gekleidet war und den Schleier vorbehielt, brauchte nur ein kleines Zimmer. Sie wollte mit Allem vorlieb nehmen. Nun wurde Antonio's Stelle allerdings morgen leer, aber sie war schon wieder von einem erwarteten Herrn (dem jungen Dawson) belegt.

"Wir haben nur ein fleines Zimmerchen," erläuterte Gufan, "nach

hinten hinaus, welches ich Ihnen abtreten fonnte. . . . "

"Das mit dem Fenster über dem hinteren Gingang?" fiel die Dame lebhaft ein.

Sufan machte große Augen über die Localfenntniß der Fremden. Diefe bemertte es und fügte fogleich mit einiger Berwirrung hinzu:

"3ch bin früher schon hier gewesen."

Das junge Dabden fah fich die Besucherin barauf an.

"D, es ift fcon lange ber. Gie waren noch ein Rind. Gie find

boch Gufan, nicht mahr ?"

Susan erinnerte sich keiner solchen Bekanntschaft aus einer Zeit, wo Pensionäre und vornehme Damen noch nicht in dieses stille Thal gedrungen waren. Dennoch war etwas in dem Ton der Stimme, in den Bewegungen, den Gesichtszügen der Fremden, was sie früher schon gesehen zu haben glaubte.

"Id) erinnere mich nicht," fagte bas junge Dlabchen, "und boch

fommen Gie mir fo befannt vor."

"Ich war hier als Ihre Schwester Annie noch zu Hause war," fuhr die Dame fort. "Wo ift jetzt Annie?"

Sufan fah verlegen bie leere Band an.

"Sie ift nicht bier."

"Unnie liebte Gie fo," fuhr bie Fremde fort, offenbar bewegt.

"Arme Annie !" feufste Gufan.

"Saben Gie Ihre Schwefter lange nicht gefehen?"

"Geit langer Beit nicht."

"Bo ift fie hingefommen ?"

"Bir wiffen es nicht," erwiderte bas arme Kind peinlich berührt.

"Wie? Geit jener Zeit ift Ihre Schwester meg und Gie wiffen

nicht, Gie haben nicht gehört, wo . . . . "

"Gehört wol, ach! aber . . . . " hier fah Susan ber Fremben mit gerungenen Händen und bem schmerzlichsten Ausdruck in die Augen, die burch ben Schleier burchzubrennen schienen.

"Uh! 3ch verftehe. Arme Annie in der That!"

"D, Ma'aun, ich bete für fie alle Abende und alle Morgen. Ich liebte fie fo!"

"Und jetzt lieben Gie sie nicht mehr, verfluchen vielleicht 3hr

Au . . . . .

Ein Thranenftrom fturzte aus Gufan's lieben Mugen.

"Sie ist meine Schwester, Ma'am. D, wenn ich fie nur einmal

wieder and Ber; bruden fonnte !"

"Susan, theure Susan!" rief bas unglückliche Weib, ihr zu Füßen stürzend und bem reinen Engel bittend bie Knie umfassend. "Onade, Gnabe über Deine verworfene Schwester!"

"Annie, liebe Annie! Bift Du's? Bift Du's wirklich?" fchluchzte bas Madchen, sant neben sie aufs Knie und bedecte fie mit einem Schauer von troftenden Ruffen.

"Annie, meine Tochter!" rief Mrs. Cartwright mit erstidter

Stimme, als fie gur Thur hereingefturgt fam.

"Mutter!" Im Nu lagen sich Meutter und Tochter in den Armen. Die alte Esther kam hinterher gewankt. Sie konnte die Zeit nicht abwarten, sie schlang die dürren alten Arme, die so oft ihren Liebling geschankelt hatten, um Annie's Nacken, sich fast mit der Mutter um sie reisend.

"D, Efther, habt 3hr mich noch lieb?"

"Herr, jest will ich gern in die Grube fahren," betete Efther aus der Bibel, "da ich das liebe Kind noch einmal habe mit Augen sehen können!"

"D Gott, o Gott! Sie lieben nich noch!" schluchzte bas elenbe und boch in biefem Augenblick felig getröstete Geschöpf.

#### Mates Rabitel.

Annie wird von bem Belben bis auf Beiteres in ein Afpl gebracht. — Betenntniffe eines Opferlammes.

> "Ihr führt ins Leben ihn binein, Jor laft ben Armen foulbig werben; Dann überlaft Ihr ihn ber Bein, Denn jebe Schulb racht fich auf Erben." (Wilhelm Meifter.)

"Gie ift bie Grfte nicht." (Mephiftopheles.)

Es war die Frage, ob es rathfam fein wurde, bem alten 3off fo gang unvorbereitet die verlorene Tochter vorzuführen. Trot ber patris archalifchen Milbe feines Characters bilbete boch bie puritanifche Barte feiner altfrantischen Erziehung eine furchtbare Schrante bes Urtheils und des Benehmens für ihn in gewiffen Dingen, und ließ fich fo leicht nicht überrafden, wie bas weiche Mutter- und Schwefterberg oder die Anhänglichkeit einer alten Dagd. Satte er gar erft einmal, was im ersten unüberlegten Augenblide leicht geschehen kounte, eine theologische Maxime, ornée du seu de l'enser, zur Richtschnur für feine Sandlungen aufgestellt, fo war ihm nachher nie mehr beizutommen, und ware die gange Welt barüber gu Grunde gegangen. ftrenge Confequeng war ihm zur Glaubend- und Bewiffensfache aeworden. Man berieth baber bin und ber, was zu thun fei, ehe ber Alte vom Felde gurudfame. - Run hatte Annie Antonio unter ber Gefellichaft am Beidenbaume zu ihrer unbeschreiblichen Ueberraschung fogleich erfannt. Die Weschichte ihrer erften Begegnung mit ihm war gleichfalls fein Beheimniß in der Familie; Alle, die alte Efther mit eingeschloffen, verehrten ihn wie einen Beiligen. Es wurde baber qulett nicht ohne Widerftreben von Seiten Annie's, beschloffen, ihn um Rath zu fragen. Dabei wurde zufällig auch ber beiden Damen erwähnt, und daß auch noch der junge Dawfon heute ober morgen erwartet werbe. Bei Rennung Diefes Ramens erbleichte bie Arme fichtlich und brang nun felbft mit Beftigfeit auf die unmittelbare Berufung Antonio's in ben Familienrath.

Da er ichon über die fremde Dame, trot ihrer tiefen Berichleierung, feine ftillen Bermuthungen angestellt hatte, jo überraschte es ihn faum, feine alte Befannte, Die Bettlerin vom Broadway, im Barlor gu finden. Er nahm ihr alle Berlegenheit burch bas einfache, offene Befen, womit er fie begrufte und ihr die Sand schüttelte, wie wenn nie etwas Ungewöhnliches zwijchen ihnen vorgefallen ware. Ihre Angft vor einem Bufammentreffen mit Anguftus an biefem Orte war ihm, in Erinnerung jener Abendbegegnung auf bem Broadwan, fehr erflärlich. ftrengte baber feine Phantafie aufs Meugerste an, aus biefen verwickelten Intereffen einen paffenden Ausweg zu finden. Endlich fiel ihm bas einfame Farmhaus auf Rod Sill ein. Wenn er fich recht erinnere, fo feien die beiden alten Leute ja wol Annie's Ontel und Tante. In bes Alten Bemerfungen über Diff Dawfon habe fich eine völlige Unbekanntichaft mit ben Schichfalen feiner alteften Richte fund gegeben. Befuch tomme an jene abgelegene Stelle ber Welt felten bin, bodjftens ber eines verschlagenen Touriften. Dabei ware jedoch gerade bas gang fürgliche Ginfprechen Frant's und feiner Bartie ein guter Anknüpfungspunkt an die Erinnerung ber verwandtichaftlichen Begiehungen, und er übernahm es, die Cache ben beiben alten Eremiten plaufibel zu machen. Der Borichlag wurde von Allen mit Beifall aufgenommen, mit Ausnahme Annic's felbst, die fich mehr barin gu fügen, als zu gefallen ichien. Antonio erbot fich, fie hinüber zu fahren, wobei er versprach, nachdem er sie glücklich einquartiert, morgen wieder gurud gu fein. Er hoffte ben alten Cartwright, ber einen ungeheuren Refpect vor ihm hatte, mit Sulfe feines Freundes, des Baftors, ins richtige Fahrmaffer zu bringen. Daffelbe fonnte bann allmälig bei ben Rachbarn geschehen, für welche ber Borgang bes Baftors und ber Bastorefrau entscheidend geworden ware. Und so waren Alle der frohen und bankbaren Buverficht, baf ein vom Gifthauche ber gefellichaftlichen Nechtung angefreffenes junges Leben, gerettet und geheilt, gu neuer Freude und gefunder Entfaltung gurudgewonnen fei. -

Es wurde also angespannt. Beinahe aber wäre der Plan noch an der plötslichen Hartnäckigkeit der Mutter gescheitert, welche erklärte, sie wolle lieber Alles wagen, als ihre wiedergefundene Annie noch einmal von sich lassen. Das Gefühl war austedend. Esther wiegte unheimlich das tief gesurchte alte Gesicht hin und her und sang mehr,

als sie sprach,— es war etwas Hegenhaftes, ober, wenn man will, Prophetisches in der Geberde und dem Tone des alten Weibes—: "Ich werde Dich ninnner wiedersehen, Kind, Kind, Kind! Ninnner, Kind! Ninnner!"

Run fing aud Sufan an, zu jammern: "Schwefter, fuge Schwester, geh' nicht! 3ch will ben Bater bitten!"

Antonio hatte alle Mühe, ihnen Bernunft einzureben. Enblich entschied die treibende Angst des jungen Weibes selbst, die zuerst sich dem Nathe nur eben gefügt hatte. Sie wollte durchaus weg. Sie wußte nur zu gut warum, und Antonio wußte es auch. Der junge Dawson konnte jeden Augenblick anlangen.

Es unifte aufgebrochen werben. Da es sich zum Gewitter anließ, zog Antonio seinen wasserbichten lleberzieher an, benselben, in welchem er bamals seine Bergsahrt mit Miß Dawson gemacht hatte. Beim Aufstigen fühlte er etwas Hartes in ber Tasche. Als er die Hand hinzeinsteckte, war es Miß Dawson's Revolver ohne Kolben. Die Gesellschaft hatte längst den Beidenbaum verlassen. Nur Miß Parsons nahm die Gelegenseit wahr, mit ihren beiden Rollen ans Buggy zu treten und Antonio flüsternd ans Herz zu legen, er möge doch ja die fremde Dame — ihre Tournüre und Toilette ließen auf eine Stellung in der Welt schließen — für das projectirte Aspl sür gefallene Weider interessiren. Sie wollte ihm mit aller Gewalt die beiden Rollen aufdrägen, deren Gewahrsam ihm als correspondirendem Secretär überhaut gebühre.

Unser Held konnte sich nicht enthalten, einen Blief nach Mig Dawson's Fenster hinauf zu werfen. Es stand offen, und Mary bavor.
Er grüßte nit der ihm eigenen vornehmen Annunth hinauf, aber sie
starrte ins Weite, als ob Pserd und Wagen, mit Mann und Weib
bazu, gerade vor ihrem Fenster, die Nethant ihres Auges vollständig
underührt ließen. Der Hund heulte sämmerlich, und heulte noch
immer, als sie durchs Baunthor suhren. Der Ton gellte ihm Meilen
weit in den Obren nach.

Im Dorfe hatten fie noch zweimal anzuhalten, einmal bei ber Kutschen-Office, wo Annie ihren Reiselad gelassen, und dann bei der Post,
wo er drei Briefe, zwei davon gewaltig voluminös, mit von Wilhelmi's
Hand geschriebener Abresse, vorsand. Er hatte weder Zeit noch Lust,

dieselben zu öffnen. Mary's Blick und Gestalt verfolgten ihn, so daß er wol eine Stunde lang neben seiner schönen Gesährtin dahinsuhr, ohne ein Wort zu reden. Es war nur aus Besorgniß, die Arme möchte ihm sein beharrliches Stillschweigen als Tugendroheit auslesgen, daß es ihm endlich gelang, seiner Geistesabwesenheit einigermaßen

Berr zu werden und ein Befprad) in Bang gu bringen.

Co fehr er ben Erflärungen des unglüdlichen Weibes aus bem Bege ging, fo fehr fühlte fie bas Bedürfniß, fich por ihm zu rechtfertigen, und je bringender fie bies Bedürfniß fühlte, um fo mehr fchauberte fie boch wieder bor ber Berührung ber gräflichen Brandmale an bem Fleische ihres armen Lebens gurud. Ach, und welche Enthullung ! Beldje ichenfliche Granfamteit bes Schicffals an einem zu Glud und Beglüdung fo reich ausgestatteten Bergen! Gie war ihrem Gemahl aus Mulberrn Street in feine angebliche Bohnung gefolgt, wo er fortan mit ihr leben wollte. Raum hatte er fie ins Saus gebracht, als er auch ichon auszugehen batte, und er tam nicht mehr zurud. Rind batte man ihr gleich beim Gintritt mit beuchlerischen Liebkofungen abgenommen. Balb erichien Augustus Dawfon und verschaffte fich junachst burch beruhigende Radprichten von ihrem Manne Behör. Darauf ftellte Madame Buftell fich ein und machte ihr im Namen bes fchonen jungen Mannes Borfchlage: Wohnung, Equipage, 10,000 Dollars Nadelgelb. Die infame Alte hatte etwas fehr Anftanbiges, Butmuthiges, ja Mütterliches. Gie rebete ihr Opfer immer "liebes Rind" an und predigte Bernunft, fagte aber auf Annie's herggerreifendes Bitten um Bnade, fie muffe felbft einsehen, man fonne fie niemals lebendig wieder fortlaffen, ehe man nicht ihrer völligen Unterwerfung Annie versprach, nie etwas zu verrathen. "Mein liebes Rind," erwiderte Die auftändige Frau, "bas find Berfprechungen, über die ich hernach feine Controlle mehr habe, und wenn Gie "billig" fein wollen, fo tonnen Gie nicht von mir verlangen, daß ich auf Ihre bloge Discretion bin folche Wefahr ristire. Es ift beffer, Gie finden fich in 3ch fonnte Ihnen junge Damen ans ben beften Familien zeigen, die mit beiden Banden banach greifen wurden." Die Rudgabe ihres Rindes wurde ebenfalls bavon abhängig gemacht, daß fie fich "in ihr Glad finde".

Die arme Gefangene, welche bon Rindesbeinen an gehört und fich

fromm ins Berg geprägt hatte, baf Gott die Unichuld nicht verlaffe, warf fich betend und handeringend auf die Rnice. Gie betete Die gange lange Racht und ben halben langen Tag in ber Simuelsanaft ihrer reinen Seele um Errettung. Gie tonnte bis jum letten Angenblide nicht glauben, daß nicht noch ber Retter fommen werbe. ftatt feiner fam die Bewalt. Der folgende Tag ging zwifden Racheund Bergweiflungeplanen, zwifden Rafen, Bruten und Beten bin. Die Untwort war wieder Gewalt. Damit war fie gebrochen: und was folgte, war nicht bumpfe Refignation, fondern unbedingtefte Singebung an ihren Rauber. Die menichliche Ratur ift nun einmal fo gemacht, bag, fo emport fie fich auch gegen die vereinzelte Gewaltthat ober unlichere Ausübung ber Dacht emporbaumt, ber inftematifche, unerbittliche und unvermeidliche Zwang, mit Liebkofung gemifcht, ihr biejenige Liebe einflößt, die, der Burcht am nachsten fommend, der unbedinateften Gelbsteutauferung am fabigiten ift. Befondere bie weibliche Ratur will Uebermacht fühlen, um fich unbedingt hinzugeben, moralifche Uebermacht, wenn es fein fann; irgend welche Uebermacht lieber, als gar feine. Bier, wie überall lebt die Natur burch ibren eigenen Widerfpruch, in einem oft graufamen Widerfpruch mit ben Forderungen ber Gittlichkeit und bes Geiftes.

Unnie bing feitdem an Auguftus wie an ihrer Seligfeit. freigebig, galant, voller Bartlichfeit, und zwei Jahre waren bingegangen wie ein Bonigmond. Da ploplich, vor ungefahr zwei Monaten, anderte fich fein Betragen. Er fing an, ihr moralifche Borlefungen gu halten und wollte fie auf ben Pfad ber Tugend, b. h. gu ihrem angetrauten Gatten, gurudführen. Die aus ihrem Traume aufgescheuchte Arme trante ihren Ginnen nicht, als fie die freche Bredigt vernahm. Sie flehte rührend, wild, fast mahufunig vor Angst, fie boch jest nicht zu verftogen, nachdem er ihr jede andere Stute und hoffnung in der Belt genommen habe. Dit bangen Ahnungen nahm fie feine Ginlabung zu einer Commertour nach ben Niagarafällen an. Beim erften Frühftud am Morgen nach ihrer Ankunft im Niagara Sotel fab fie am andern Ende bes Tijches einen Menfchen fiten, in welchem fie, trot feiner Brille und mancherlei Beranderungen im Sagr= und Bartfcmitt, fogleich Grenier erfannte. Er war in Gefellichaft einer febr anftandig aussehenden Familie, und offenbar febr eifrig in feinen Auf-

mertfamteiten für eine bagu geborige junge Dame. Auguftus fagte, er tenne die Familie fehr genau, es fei eine ber reichsten bon St. Louis. obwol er nicht zugestehen wollte, daß ber Courmacher Grenier fei. Er ging hinüber, um feine Aufwartung zu machen, wobei er von bem iungen Manne mit ber Brille feine Rotig nahm. Diefer aber war offenbar äußerft verlegen und warf verftohlene Blide von Anguftus auf Annic, und von Annie auf Augustus. Endlich führte ber junge Dawfon, ale man vom Frühftud aufbrach, feine Daitreffe ale feine Confine, Dre. Rodman, ein, beren Mann ebenfalls hier fei und mit bem er fich bas Bergnugen nicht verfagen wurde, feine Freunde aus St. Louis befannt zu machen. Der Brillenmann, ber bei ber Borftellung zugegen war, fich aber fo viel wie möglich im Sintergrunde hielt, goutirte augenscheinlich biefe in Aussicht gestellte Borftellung von Drs. Robman's Bemahl fehr wenig. Dan ftellte ibn barauf als einen Berrn Maurice, Abvocaten aus Chicago, vor. Er machte eine ftumme Berbeugung.

Später am Tage sah Annie durch die halb geschlossenen Jalousien ihres Zimmers Angustus und Grenier an dem Zanne stehen, der ein Eckhen Landes an einem der Flügel des Hotels von der Straße absichließt. Sie waren in einem Gespräch begriffen, welches nach der schenen Voeberden zu schließen, keine Zeugen zuließ. Annie ahnte nichts Gutes. Sie wußte, daß Augustus disher Tribut für sie bezahlt hatte, und die Bestücktung drängte sich ihr auf, er werde weiter zahlen müssen. Aber bei der Zusammenkunst, von der ihre Augen jeht Zeugen waren, sah ihr Gesliebter eher als der Drohende, ihr Gatte als der Bedrohte aus, so trotig dieser sich auch stellte. Die Bermuthung lag nahe, daß die Anwesenheit seiner Frau den Franzosen bei seinen Absückten, welcher Art sie auch sein mochten, auf die junge Tante von St. Louis höchlich genirte.

Die beiden Männer führten augenscheinlich einen heftigen, wenn auch nicht lauten Streit mit einander; die Bewegungen, besonders Grenier's, so gedämpft sie waren, das Selbstvertrauen im Ausdruck bes jungen Dawson, der sich sonst so leicht düpiren und einschücktern ließ, sagten das deutlich. Endlich nutte ein Bergleich zu Stande gestommen sein. Aber die Art, wie sie sich einander zuslüsterten, wie Siner dem Andern die Hand auf den Arm legte, wie der Eine scheu

und frech zugleich, ber Undere fcheu und fchuldig, mit bem Muge feines Befährten, bas endliche Berftandnif beficgelte, ging ihr mit ber Ahnung . eines auf fie felbft gemungten Berbrechens burch Mart und Bein, fo baft fie in tottlichem Schreden ins Barlor hinunter lief, um nur nicht allein zu fein. Bier fand fie vier bentiche Berren, die eben auf ihre Chaife marteten, um eine Spazierfahrt zu machen. Die erfte Chaife. welche vorfuhr und die fie fur die ihrige hielten, war aber, wie fie fand, für "Dr. Dawfon aus New Port" bestellt. Ueber ber fo eben beobachteten Scene und ihren Schreden hatte Unnie gang vergeffen gehabt. baf fie um Diefe Stunde mit Anguftus eine Rabrt nach bem Bafferfall verabredet hatte. Diefer fuchte fie. Gie folgte gulett mit Biberftreben, um fich ihren Berbacht bor fich felbft wegguleugnen, jedenfalls ibn nichts bavon merten zu laffen. Gie fuhren auf bem canabifchen Ufer entlang, um unter ben Bafferfall binabgufteigen. In einem Saufe, bem Treppenthurm, ber in die Tiefe führt, gegenüber, legt fich ber Bilger eine Bermummung von Bacheleinwand gum Schute gegen ben Bafferstanb an, bie zwifden bem Coftum eines Behmrichters und eines Belgolander Fifders mitten inne fteht. Als bas Bagr in feinem Anzuge heraustrat, gingen zwei andere Bermummte vor ihnen her, Die Unnie Beibe für Führer hielt. Bor bem Eingang blieb fie plotlich fteben und fagte: "Nicht mahr, Anguftus: Du thuft mir nichts?"

"Bas für eine fleine Memme Du bift, Annie. Das Getofe macht

Dich furchtfam."

Das arme Kind nahm nur zu gern die Beschwichtigung für ihr pochendes Herz an, und sie gingen hinad. Als sie unten angelangt waren, ging der eine Führer voran, der andere hinterher, Augustus hinter Annie. Er drängte immer zum Vorgehen und rieth ihr, sich an der Dand des Vordermannes zu halten, welche dieser ihr abgewandt hin hielt. Als sie so die an den äußersten Punkt vorgerückt waren, wo nur noch ein Mensch zwischen Felswand und Wasser auf einer Haurtreite schlüpfrigen Gerölles sich halten kann, glitt der Führer, der sie sest an der Hand gefaßt hielt, plötzlich aus und schnellte sie, anscheinend im Kingen nach seinem eigenen Gleichgewicht, mit Macht vorwärts in den Gischt hinein. Augustus schrie und machte wilde Bewegungen mit Händen und Führen wie ein Verzweiselter. Der Hintermann sprang herbei, um dem Gesallenen auszuhelsen, der übrigens

gefahrlos zwifden ben nächften, fich nur allmälig berabfentenben Fels-Die Dame zu retten, erflarte er für unmöglich und wollte ftüden lag. feinen Schritt weiter vorwarts. Gie bing gwifden ben abichuffigeren Felsbloden, von dem braufenden, wirbelnden Wafferstaube halb betäubt und erftidt. In biefem Augenblid war eine andere Gefellichaft, unter bem wuthenden Donnern bes Falles und ber Berwirrung ber Scene, unbemertt an bem Buntte ber Befahr angelangt. vier Manner mit ihrem Führer. Dhne Befinnen ober Berathen hatten bie Funf mit großer Beiftesgegenwart, Giner ben Undern um den Leib faffend - bie Borderften nur am Belent - eine Rette gebilbet, mit bem Stärtsten unter ihnen als Stammfäule auf ben fdmalen Steg gepflangt, mahrend ber Bewandtefte an ber Spite vorschoft. hob biefer bas Mabdien mit ftarfem Arm aus bem Schwall. war bas Signal für bie Sinterften, rudwarts ju gieben auf bem engen Die Ausführung gludte, wie ber Entwurf es verdiente, voll= Es waren die Deutschen. Als fie mit ihrer ichonen Laft an fommen. ber oberen Luft antamen, zeigten fich ichon Symptome bes wiedertehrenben Lebens. Warme Bededung und die gewöhnlichen Reftaurationsmittel ftellten in einer Stunde die Gerettete fo weit ber, bag man fie nach bem Clifton Sotel fahren tonnte. Dort nahmen fich zwei englische Touriftinnen, welche unterbeffen von bem Borfall gebort hatten, ibrer an.

Augustus, zärtlich beforgt, siedelte noch selbigen Abend vom amerikanischen Ufer über; aber in dem vorgeblichen Berhältniß als Cousin, in welchem er, seiner ersten Rolle getreu, verharren mußte, war er glücklicherweise aus den Zimmern seiner Geliebten und ihrer freundlichen Beschützerinnen ausgeschlossen und mußte die Beweise seiner Theilenahme auf Erkundigungen an der Thür beschränken. Dieser Umstand ermöglichte ihr am zweiten Tage nach ihrer Lebensrettung, ihre Flucht zu bewerkstelligen.

"Ihre Flucht?" fragte Antonio. "So glauben Sie wirklich —"

"Ich weiß es," fagte bas unglückliche Weib schaubernb; ich sah im Fallen bas Gesicht bes vermeintlichen Führers, es war Grenier. Ich sühlte beutlich, wie er mich von sich schleuberte. Ich sah nach Ausgustus. Es war nur ein Augenblick; dann umfing mich Todesangst

und Dunkel; aber ber teuflische Blid bes Ginen, ber schene bes Andern versolgen mich noch Nacht für Nacht in meinen Träumen."

"haben Sie irgend Jemandem Ihren Argwohn mitgetheilt?"

"Nein. Nur offenbarte ich meinen Pflegerinnen mein Berhältniß zu Augustus und meinen Entschluß, zu meinen Eltern zurückzukehren. Diefer Entschluß stimmte ihren anfänglichen Abschen über die Entsbedung meines Characters in hülfreiche Theilnahme um. Sie dankten Gott mit mir, daß er in seiner Gnade mich durch Todesgefahr von dem ewigen Tode der Sünde erlöst und mir das Herz zur Reue und Rückschr gewandt hatte."

"Armes Opfer!" bachte Antonio. "Es ift gut fo," fagte er laut. "Mit Ihrem Berschwinden fehlt ben Berbrechern bas Hauptmotiv zu solcher Schandthat. Sie find offenbar Beiden im Bege. Sind Sie ben Schurken erft eine Zeitlang aus bem Gesichte verschwunden, so

werben Gie bald glüdlich vergeffen fein."

"Amen!" sagte bas unglüdliche Geschöpf mit einem tiesen Seufzer. Sie mußten bei bem bekannten Dorfe anhalten, welches Antonio mit seinen Damen vor ungefähr drei Wochen zur Station gedient hatte. Es gab von dort einen Fahrweg hinauf nach dem alten Farmhause. Antonio stieg also bei dem Gasthause ab, während Annie die Zügel hielt, und ließ sich von dem Wirthe, der an die Thür kam, eine genaue Beschreibung des Weges geben. — An den Pfosten standen zwei Reitpferde an der Springkette.

"Hübsche Pferbe!" bemerkte Antonio beim Abschiede zum Wirthe. "Gang sthlifch!" bejahte bieser mit Kennermiene. Dabei zeigte er mit bem Kopf nach bem Parlorsenster im Parterre hin, unter bem sie

fo eben geftanben und gefprochen hatten.

Antonio, bem Winke folgend, sah durch das halbgeöffnete Jalousiengitter vier beobachtende Augen, die ihm, er wußte nicht weßhalb, wie Mörberaugen vorkamen.

Die beiden Reifenben fanden den Weg nach der Beschreibung ohne Schwierigkeit, und tamen bei eintretender Dunkelheit auf der einsamen

Bergfarm an.

Die Alten erkannten fogleich Antonio wieder. Bei ber Seltenheit fremben Besuches, hatte fich sein Bild ihrem Gebächtniß eingeprägt. Aber Annie hielten fie für die Eine von den beiben mit ihm bagewesenen Damen, die sie sich ein für alle Mal als Richte in ihr altes eigenstinniges Gedächtniß eingegraben hatten. Es tonnte nichts schaden,
sie in dem Irrthum zu lassen; benn es tam ihnen dabei durchaus nicht unnatürlich vor, daß ihre Nichte einmal den Einfall bekam, die vor drei Wochen wieder eingefähelten Berwandtschaftsbeziehungen weiter zu befestigen.

"I guess", Ihr habt eine "Notion" für die "Scenerie", krächzte ber Alte. "Es ist heutzutage fashionable für junge Ladies, solche "Notions" zu haben. Irgend ein Loch thut's für den Sommer, wo's Scenerie gibt. So seid willtommen, und macht's Euch bequem, so gut Ihr könnt."

Die "alte Frau", burch Zeichen von ihrem "alten Mann" bedeutet, führte Annie auf ihr Zimmer. Antonio ging mit und trug die Reisetasche. Er wollte wenigstens einen Blick hinein thun, um zu sechen, was sich etwa noch für den Comfort des verlassenn Weibes thun ließe, zu bessen Ritter das Schicksal ihn einmal ausertoren zu haben schien.

Die Alte leuchtete ihnen mit einem Holzspahn eine enge, kurze Stiege hinauf; bann folgte Annie, endlich Antonio, der, um den Reises sad aus seinem Winfel hervorzuholen, etwas zurüczeblieben war. Annie besand sich auf der oberften Stuse, als er die unterste betrat. Plöglich drehte sie sich um und kam auf ihn heruntergesahren wie ein Sturzbach. Sie suchte sich in wilder Flucht bei ihn vorbei zu drängen, was aber zwischen den engen Bretterwänden ummöglich war. Er hörte ihr Herz wild pochen, wie sie au seiner Brust lag. Sie zitterte hestig am ganzen Leibe, als hätte sie ein Gespenst gesehen.

"Um Gottes willen, was haben Gie?" fragte er; "was gibt's?"

"3ch fürchte mich, ich fürchte mich!" schrie sie, sich an ihn drängend.

"Thorheit, Rind! Seien Gie boch artig, Unnie!" fprach er.

Die Situation brachte es so mit sich, daß er kaum anders konnte, als sie um die hüfte sassen und ihr beruhigend, wie einem Kinde, die Wangen streicheln, die sick alt anfühlten. In demfelben Augenblicke kam die Alte, die gemerkt hatte, daß man ihr nicht folgte, an die Treppe zurück und beleuchtete mit ihrem Kienspahne die Seene. Annie suhr empor, wol in dem Gefühl, daß die Lage sie in den Augen ihrer

alten Base compromittirt haben tonnte, und tam ichneller und entschlossener bie Treppe wieder hinauf, als sich hatte hoffen laffen.

Lange, unheimliche Schatten von Balten und Sparren unter bem Dachboben, von tiesen Winteln und aufgespeichertem Gerümpel schwankten in dem düster flackernden Lichte und lagen lauernd um die unsicher erhellte Passage zwischen dem Dachstuhl. Unnie eilte mit verzweiselter Energie selbst der Fackelträgerin voran und stieß die rohe Bretterthür ins Dachzimmer, deren schwarzeiserne Klinke nicht schloß, haftig auf. Untonio selbst fühlte, trot der erkickenden Luft, welche sich von der Schwille des Tages unter dem ganzen Dache gelagert hatte, ein Frösteln, als ihm die weißgekalkten Wände, die bei ungewisser Beleuchtung sich in ihrer eigenen Dede und Leere zu verlieren schienen, entgegen starrten. Er verwand den Eindruck, so gut er konnte und sagte ermuthigend, mit erzwungener Heiterkeit:

"Wenn es jetzt die Jahreszeit dazu ware, um Fener in diesem weiten, alten Raume anzumachen, so wurde dieses Zimmer ein wahres

Baradies für einen Gremiten fein."

"Ach!" seufzte die Berbannte mit Thränen in den Augen, "es ist nicht das." Was es war, wußte sie selbst nicht. Es war weder die Einfachheit des Zimmers, noch auch die plötliche, unvermittelte Bersbannung aus dem Blumenbeet der Zärtlichkeit in die kalte Eremitenzelle. Es war ein unerklärlicher, gransiger Widerwille gegen den Ort.

"Faffen Gie Muth, Maddhen. 3ch werbe Ihnen in biefen Tagen

einige Comforts beforgen, vor Muem Licht."

"3ch dante Ihnen," lächelte fie fchmerzlich, "es ift das zweite Mal. — Aber es thut fein gut," fügte fie halblaut für fich felbst hinzu.

Damit gingen sie wieder himmter. Antonio nahm Abschied. Er war schon im Wagen, als sie ihn noch einmal bei der Hand ers griff. "Können Sie nicht die Nacht über hier bleiben ?" fragte sie mit

unterbrücktem Athem.

Er antwortete furg: "Das ift unmöglich."

Es war etwas Scharfes in seiner Antwort, aber nicht gegen sie gemeint, sondern gegen seine eigene Schwäche. Er hätte von Stein sein muffen, wenn seine Sinne bei der enggeschlossenen Berührung, in welche die Scene auf der Treppe ihn mit der Fülle weiblicher Reize gebracht hatte, nicht geglüht hätten. "Um Gottes willen!" rief fie in voller Seelenangft; "verlaffen Sie mich nicht. Laffen Sie mich biefe Nacht nicht hier allein!"

"Sie werden biefe Racht ausschlafen," erwiderte er mit erzwungener Ralte, "und morgen fruh wird Ihnen Mles anders vortommen."

"Ich werbe morgen früh niemals erleben!" fagte fie gurudhaltenb, mit refignirter Bergweiflung.

"Seien Sie doch nicht findisch. Abieu! Leben Sie wohl!" Damit trieb Antonio sein Pferd an und rollte fort in die dunkle, gewitterschwüle Nacht hinaus.

## Reuntes Rapitel.

Morb.

"Grbarme Dich und lag mich leben." (Gretchen.)

Annie horchte noch lange auf bas Geräusch ber Räber, wie es in ber bunklen Nacht verhallte. Als ber lette Laut erstorben, war es ihr, als ware der Stab über sie gebrochen.

Als sie das untere Zimmer wieder betrat, waren die Alten schon im Begriff zu Bett zu geben. Es tam ihr vor, als betrachte man sie mit unfreundlichen Blicken.

Sie blieb noch eine Zeitlang unten allein, weil sie sich vor dem dunklen Bodengange fürchtete. Es wurde immer schwüler und stiller, so daß man jeden Ton hätte hören können. Es lag auf der Natur wie eine erstidende Last. Doch, horch! war das nicht Pserdezartrappel?

Sie horchte lange, wie lange, wußte fie nicht; aber es schien wol eine Stunde, und immer konnte sie diesen Laut nicht los werden. So weit die Kraft des Gehörs reichte, hätten die Reiter, wenn es solche waren, schon längst vorbei und das Geräusch hätte wieder verhallt sein muffen, und doch kam ihr das Getrappel immer und immer wieder ins

Dhr gurud. 3hr grante.

Alle möglichen Geschichten gingen ihr durch den Kopf, von Opfern, die mit geisterhaft geschärften Sinnen den Schatten des erst noch in der Entfernung ausdrechenden Berderbens schon hatten vor sich aufsteigen sehen; von Träumen, Ahnungen, Geschichten, die in ihrer Mutter Familie, seit der Urahn auf Plymouth Rod ans Land gestiegen, von Generation zu Generation bei jedem außerordentlichen Unglüdssall ihr schauerliches Prophetenamt geübt hatten. Der kalte Schweiß stieg ihr auf die Stirn; est ergriff sie der wildplötliche Entschluß, aus dem Hause zu entssiehen. Aber der Gedanke an das Aufsehen, das ein

fceinbar fo unmotivirter Schritt erregen mußte, hielt fie gurud. Das Bleiben in biefem duftern Raum, wo bas verglimmenbe Raminfener unbeimliche Schatten aus allen Eden um fie berumtangen liek, mar ebenfo unmöglich. Das Bett war die einzige Buflucht. Gie gunbete ben Rienfpahn an und fturgte die Treppe hinauf durch ben Dachboden ihrem Zimmer zu. Mle fie aber die Thur aufrif, blies ber Rug ibr Roch einmal murde der Entichluft, aus bem Saufe gu bas Licht aus. entflichen, gewaltig in ihr wach. Schon ftand fie, mit But und Chawl geruftet, im Rimmer. Aber wie fie an die Thur tam, trieb ihr ber bloke Gedante, im Duntel wieder durch die verabscheute Baffage gurud ju geben, ben falten Schweiß auf bie Stirn. Gie rudte ben Tifch und beide Stuble por die Thur, hing die haftig abgeworfenen Rleider barüber und froch ine Bett, fich tief unter die Deden vergrabend. Das Bewitter war unterdeft losgebrochen. Donner und Blitz rasten in den Bergen, ber Regen ichlug wüthend ans Fenfter. Aber biefer Aufruhr brauken fiel beruhigend auf ihre von unbestimmten Ahnungsichrecken gebetten Rerpen. Gie fant unter bem wilden Betterlarmen in einen furgen Schlummer.

Das platschernde Getöse des Negenschlags am Fenster vermengte sich in ihrem Traume mit dem brausenden Falle des Niagara. Sie hing wieder, wie in jener Schreckensstunde, unter dem schäumenden Gischt am abschüfsigen Felsen. Aber durch den dicken, weißen Wasserbampf glühten zwei mörderische Augenpaare in ihrer nächsten Nähe. Ihnen zu entslieben, schlüpfte sie vorwärts von Felsstück zu Felsstück, wo die Aale überall zwischen den Seinrigen herausschlängelten und ihr schnappend nach dem Gesichte suhren, die unter den rollenden, zerschmetternden Wasserstung getrieben, in die bodenlose Tiese sank. Noch obere vom canadischen Uter her das Pserdegetrappel deutlich durch, und so reizend sie auch herunterschoft, die vier glühenden Mörderangen blieben unveründerlich auf ihr haften.

In Schweiß gebadet erwachte sie mit einem Gefühl unnennbarer Angst, als lauere eine bose Macht in der Dunkelheit nur auf ihre erste

Bewegung, um fie gu verderben.

So lag sie, und wagte nicht sich zu rühren. D Schrecken! Sie hörte es beutlich: Geslüster unter ihrem Fenster. Das Wetter hatte ausgetobt. Leifes Bersuchen an der hausthur, dann, kurz wie ein Blit

in der Nacht, aber beutlich, beutlich, wie bas Rlirren einer gerbroche= nen Renftericheibe.

Im Du war fie aus bem Bette, aus ber Thur. Die gange Barritade fturgte vor einem Rud, ju welchem fie, Gott weiß woher, die Rraft nahm, polternd zufammen. Gie faß, fie mußte nicht wie, in bem äußersten Dachwintel hinter einem alten eifernen Dien und anderem wuften Berath aufammengefauert; bas Baffer fiel ihr vom Regen, ber bier einen Durchgang gefunden hatte, mit fustematifcher Beharrlichkeit Tropfen für Tropfen auf den blogen Naden und riefelte dann hinunter.

Dort faß fie lange - o fo lange! mahrend es unten tappend und fuchend, mit beimlichem Schleichen und Spaben von Raum zu Raum fnifterte. Bulett tam es an die Treppenthur gefluftert. Gin fcmacher Lichtstreifen brang herauf an die Dachschindeln. Das Licht follug fladernd die Treppe berauf, naber, naber, naber. Gie borte ihr Berg fo laut hammern, daß fie es mit beiden Sanden bedecte, aus Furcht, es möchte fie verrathen. Gin Mannetopf! Er fah fich fuchend, laufchend um. Gie fuhr ichaudernd mit dem Ropf hinter ihren eifernen Schirm gurud: Es war Grenier !

Roch Giner tam die Treppe herauf; ihn zu feben wagte fie nicht mehr, aber wer es nur fein fonnte, mußte fie ja; bann borte fie bie Thur ihres Dachzimmers geben. Es gab einiges Ruden, behutfam, an ihrer Barrifabe. Gie verlor ben Muth nicht. Gin Schimmer bes alten Glaubens bammerte in ihrem frommen Bergen auf, baf Gott im letten außersten Augenblid feine Sand ausstreden milfe, fie zu ret-Damale hatte er es nicht gethan, aber bies Dal boch! bies, Mal body!

Die Gucher hatten bas Rimmer abgefucht; fie tamen jett wieder Bebe! Bon bem aufgewühlten Bett, ben berumliegenden Rleidern, der niedergebrochenen Barritade, mußten fie wiffen, daß fie nicht weit zu fuchen hatten. Berr Gott! fie wußten es auch wirklich !-Sie rumorten in bem alten Sausgerumpel unter bem Dachboden umher. Gie thaten es langfam und bedachtig; Schritt für Schritt fuchten fie mit graflicher Benauigfeit ab. Schritt für Schritt tamen fie naber, ohne ein Wort, ohne einen flufternden Laut. Dur bas Licht, nur die tappenden Schleichertritte tamen naber und wiedernm naber. Jest warf das Licht schon einen flackernden Streifen auf den Spigen- saum ihres Nachthemdes. Zetzt stieß der Eine schon mit dem Fuß an den Ofenuntersat. Zetzt schien das Licht gerade hinein in ihren Winkel, ihr ins Gesicht, und zwei Köpfe streckten sich vor, und zwei Paar Augen saften die des Opfers, das, gelähmt von Todesaugst, mit unheimlichem Glauze unwerwandt nach ihnen hinktierte. Als gälte es ein wildes Thier, so nahm der Bordermann mit Isgerlist, unverwandten Blick die Hand hinter sich außstreckend, von seinem Gesährten die Vistole, welche dieser ihm halbwegs entgegenreichte.

"Thu's nicht, Buffn!" fdrie Unnie jammerlich, wie fie die Bewegung

fah, "lieber Buffy!"

In demfelben Augenblick spritzte schon das Blut von ihrem zerschmetterten Auge dem Mörder auf die Kleider, und Augustus konnte sehen, wie es ihr im Strom über das Gesicht und zwischen den offenen Brüsten herunterrieselte — den Wonnetissen seiner Liebe. Der Anblick schlug ihn mit Entsetzen. Er ließ den brennenden Spahn fallen, der ihnen zu der That geleuchtet hatte; aber der verruchte Wordknecht, sein Begleiter, schickte fluchend Schuß auf Schuß nach ins Dunkel, die der Revolver seine letzte Kugel hergegeben hatte. Dann, seiner Sache immer noch nicht sicher, saßte er im Finstern den blutnassen Kopf an seinen schweren Seidensschlechten, und schlug unbarmberzig mit dem Kolben auf dem Scheitel und die Züge los, an deren Anblick sich noch vor einer Minute Menschen und Engel geweidet hätten.

Damit fertig, stolperte jetzt der Thäter voran, der Treppe zutappend; der Gehülfe folgte. Unten im Zimmer zündeten sie noch einmal einen Kienspahn an. Der Mörder lud zwei Läuse der Pistole, von welcher der Griff abgesprungen war, und händigte das Mordwertzeug seinem Spiefgesellen ein, welcher es auf ein bedeutsames Zeichen von steinem Meister widerstrebend annahm. Diefer selbst nahm die Art vom Nagel herunter. So schlichen sie noch einmal durch das ganze Haus nach Annie's Reisegefährten. Sie suchten ihn die unter das Bett der tauben Alten, die ahnungslos im friedlichen Schlummer der Gesundheit lagen; sie suchten ihn in allen Winkeln. Sie erwarteten, in der Scheune wenigstens sein Fuhrwert zu sinden. Alles umsonst, keine Spur. Sie kamen zu dem beruhigenden Schluß, er habe seine Freundin von Mulberry Street her nur wieder in ein Aspl gebracht und sei

bann gleich zurückgekehrt. Der Franzose lächelte verrucht bei dem Gebanken an die uneigennützige Protectorrolle, zu welcher sich der "dumme Deutsche" so unermüblich hergab, und an den wahrscheinlichen Lohn, der ihm daraus erblühen würde.

Nicht ein Wort war seit bem letzen Fleherus des Opfers gesprochen worden. Sie war jetzt still in ihrem Winkel oben; Alles war still bort, außer dem Ton des sangsamen Tropfens, der noch immer vom Dach auf den kalten Busen siel und dort in den geronnenen Blutstreisfen zögernd seine stillen Rinnen grub. Unten hielt der ruhige Athemzug der greisen Schläfer ungestörten Tact mit dem gemüthlichen Bendelschag der alten Küchenuhr. Sonst herrschte Schweigen. Die Wörder hatten das Haus verlassen, — Schweigen hinter sich, Schweigen vor sich in der dom Sturm sich erholenden Nacht, Schweigen zwischen sich, wie sie mit starten Schritten neben einander hineilten.

Nach ungesähr einer Meile allmäligen Herabsteigens kamen sie an ein kleines Gehölz, wo sie ihre Pserbe angebunden hatten. Sie stiegen aus. In starkem Trabe ging es immer schweigend, immer rastlos fort. Annie hörte das Getrappel auf ihrem Dachboden nicht mehr. Endlich, als es Tag wurde, lenkte Grenier, von seinem Genossen gessolgt, straßabwärts. Sie ritten immer in den Wald hinein.

"Bin ich blutig?" fragte Jener, auf einem offenen, aber von Ge-

buich umichloffenen Plat ben Bügel anziehend.

"Ueber und über," erwiderte ber junge Dawson mit einem schaubernden Blid auf feinen Begleiter.

"Dann warten Gie gefälligft einen Augenblid," fagte ber Frangofe

und fprang vom Pferde.

Der junge Dandy zügelte sein Pferd unwillfürlich rudwärts. Er schien gar nicht so sicher, bag nicht bie Reihe nun an ihn kommen werbe.

Ohne die Bewegung bemerkt zu haben, schnallte Grenier seinen Mantelsack ab, holte ein Stück feiner Seise und eine Flasche Wasser daraus hervor, und wusch sich, nachdem er sich die auf die Unterhosen entkleidet, forgfältig Gesicht und hände. Darauf legte er die blutigen Kleidungsstücke auf einen Scheiterhausen und zog sich, während derselbe ausprasselte, aus dem Borrath seines Mantelsacks ganz neu an. Der junge Dawson sah der ganzen handlung von Ansang bis zu Ende

schweigend. zu, verblüfft über die Boraussicht und vollendete Birtuosität des Mörders in allen Details seiner Kunft. Er nufte Brazis darin haben. Zuletzt siel es ihm jedoch ein, sich selbst auf die Hande zu sehen. Er war genöthigt, sich von seinem Lehrer und Borbild Wasser und Seise zu borgen, um eine leichte Blutspur abzuwaschen. Dersselbe musterte ihn dabei scharf von Kopf bis zu Fuß, erklärte aber zuletzt befriedigt: "Sie haben Nichts!"

Gie waren jest wieder reifefertig.

"Eh bien! Und die Hauptsache?" fragte der Matador zum Schluß.

Der junge Amerikaner händigte ihm, sich besinnend und mit eiliger Bereitwilligkeit, eine Rote auf die Ordre des Herrn Maurice 10,000 Dollars auf 30 Tage aus.

"Betst find wir endlich quitt!" fagte er erleichtert.

"Tout est en regle! Alles in Ordnung," bekräftigte der Franzose, wobei er jedoch einen lauernden Blid über den Andern hinstreisen ließ, als suche sein Auge nach einer Stelle, wo er seinen entlassenen Tributär wieder anhaken könnte. Dann sprang er aufs Pferd, wünschte seinem Compagnon viel Bergnügen zu seiner Sommertour, und mit einem "je vous salue, monsieur!" verschwand er schuell hinter dem Gebüsch.

"Bon voyage!" rief der Zurückleibende dem Franzosen mit seinem unnachahmlichen angelsächsischen Accente nach. Auch jetzt noch konnte der Mann der Fünsten Avenue die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, sich durch einen Brocken miserablen Französisch als seinen

Beltmann zu legitimiren.

Es kostete ihn einige Zeit und Ueberlegung, sich für die Richtung, welche er einschlagen wollte, zu entscheiben; dann ritt auch er davon und ließ als einziges Zeichen der Missethat dieser Nacht ein Häussein verglimmender Asche an einer abgelegenen Waldesstelle zurück.

So löste sich das dreijährige Band, an welchem der fremde Abenteurer seinen amerikanischen Gimpel gehalten, mit dem Opfer eines unschuldigen Lebens, das sie sich gegenseitig wie einen Spielball zugeworfen hatten, dis ihnen das Spiel lästig und der Ball unbequem wurde. Augustus, von seinem Bater in die Nothwendigkeit versetzt, sich von dem unwirdigen und kostspieligen Botmäsigkeitsverhältniß, in

welches ihn feine Beziehungen zu Annie zu beren boch offenbar rechtmäßigem Gatten gefett hatte, ein für alle Dal frei zu machen, hatte in Erfahrung gebracht, daß fein Bedrücker auf eine nene reiche Beirath mit einer jungen, ihm befannten Dame in St. Louis speculire, daß die Sache ichon ziemlich weit gediehen fei und ber hoffnungevolle Freier Die Familie feiner halb Berlobten um Die Mitte Juli in Niagara Falls treffen werde. Mit bem Muthe bes Colbaten, ber fich vor bem Stod bes Corporals noch mehr fürchtet, als vor den feindlichen Rugeln, ging ber junge Dawson ins Feuer, ba ber unerbittliche Alte mit feiner Drohung hinter ihm ftand. Grenier, ober, wie er jest hieß, Berr Maurice, Abvocat aus Chicago, follte feine Fran gurudnehmen. Maurice weigerte fich. "Go blamire ich Gie vor Ihrer Braut," fagte Auguftus. "Gut!" antwortete Grenier, "fo werfe ich Ihnen einen Broceg an ben Sals. Gie miffen bod, burch welche Mittel Sie an meine Frau gefommen find." Die Drohung war fürchterlich, und Augustus fah bas Schwert biefer Antlage zeitlebens über feinem Saupte fcmeben, noch dagn während ihm fein Bater Ordre gegeben hatte, fich zu verheirathen. Er nahm aljo eine felbstbewußte Diene an und fagte: "Bir wollen's verfuchen. 3ch bin entichloffen, bas Frauengimmer um jeden Breis los zu werben."

"Ich fchlage Ihnen ein bernünftiges Arrangement vor, welches une Beide in Butunft jeder Berantwortlichfeit fur bas in Frage ftehende Individuum enthebt," hatte Grenier biefen Berfuch ber Unabhängigfeit beantwortet. "Gie geben mir noch 10,000 Dollars und - je me charge du reste - bas llebrige ift meine Sache." Das Uebrige ergibt fich leicht aus bem, was der Lefer in dem vorliegenden Rapitel bereits erfahren hat; boch lag es in Beider Intereffe, gemeinschaftlich zu handeln. Auguftus durfte Grenier nicht von ber Seite geben, ihn vor allen Dingen nicht heirathen laffen, bis berfelbe nicht feine icheufliche Berbindlichfeit gelöft hatte; bem Thater bagegen war es ebenfo viel barum gu thun, feinen Mitwiffer auch gum Mitfculbigen zu machen.

Die That war gludlich vollbracht. Geloft und frei ritten jest Beide von einander fort, der Gine nach Nord, der Andere nach Gub, Jeder feinem Befchaft und feinem Befchide nach.

# Behntes Rapitel.

Antonio öffnet feine Briefe.

"Md! bie Gattin ift's, bie theure, Ich! es ift bie treue Dutter! -" ("Lieb von ber Glode.")

Unfer Belb verirrte fich auf bem Rudwege in ber Dunkelheit und bem Bewitter und tam erft gegen 1 Uhr Nachts in bem Dorfe wieber an, wo er bor brei Bochen in Begleitung ber Damen nachtquartier genommen hatte. Das Gerathenfte fdien, auch diesmal wieder anguflopfen und fich und feinen Bferden bis zum andern Morgen Rube zu gonnen. Bu effen fonnte er freilich nichts befommen, fo hungrig er war, wie bas überhaupt in fleinen amerifanischen Sotels außer ben beftimmten Stunden weder für Gelb noch gute Borte möglich ift.

Mis er auf feinem Zimmer ben triefenden Rod ablegte, tamen ihm feine Briefe unter Die Sand, Die er unterdeffen über feinen Bedanten, welche, in der Tiefe aufgeregt, zwifden zwei Farmhaufern bin und ber fcmveiften, fast ganglich vergeffen hatte. Die Lecture, in die er fich bald verfentte, war gang bagu angethan, ibn im Begentheil feine beiben Farmhaufer vergeffen zu laffen. Der erfte Brief, ber bom 1. Juli, bem Tage feiner erften Ginfehr in eben biefen Bafthof batirt war, ents hielt in turgen Worten eine Aufforderung von Wilhelmi, boch auf ben 14. ju einem Gefchüfterenbezvous nach Niagara Falls zu tommen. Dergleichen Rendezvous hatten verschiedene Dal an jenem Orte, als halbwege zwijchen Chicago und New Port liegend, in der befannten Angelegenheit ftattgefunden, und Antonio's Zeugnif mar babei megen feiner früheren Theilnahme am Befchäft oft unentbehrlich gewefen. Much blieb ihm für den gunftigen Ausgang noch immer ein schwacher Soffnungefdimmer auf Ruderstattung eines Theile bon feinem urfprünglichen Capital.

Der zweite Brief war von Niagara Falls felbft, vom 16. batirt, Er enthielt einen Befchaftsbericht, ber gang erträglich ausfah, wenn man bedachte, daß ber Musbruch bes italienischen Rrieges febr ftorend

auf die europäischen Theilhaber, beren Wechsel für die 80,000 Dollars bon Beit zu Beit fällig wurden, gewirft hatte. Es ergab fich aller= bings, baf eigentlich bas Bange von Wilhelmi gehalten murbe, ber nicht nur für feinen großen Antheil fortwährend Aufschub gemähren, fondern auch noch Brofingt und Benoffen für den andern Theil, ja jun Ueberfluß für ihre europäischen Berbindlichkeiten, unterftüten Allein er führte aus feiner Renntnig von Bröfingt's Affairen ben Radiweis, daß für ben endlichen Ausgang nichts zu fürchten fei. Uebrigens fande er (Wilhelmi) fich body genothigt, noch wieder felbft nach Europa zu geben. Es werde in fünf bis feche Tagen auf ber Rudfehr in Niagara Falls wieder eintreffen, wo er mit Bestimmtheit Antonio endlich zu finden erwarte, in der Abficht, einige Tage bort mit ihm zu verbringen. Rachträglich enthielt ber Brief noch bie Erzählung eines intereffanten Abenteuers, wie nämlich ihre Gefellschaft, New Porter und Chicagoer gufammen, eine Dame vom Rande des gifchen= ben Bafferteffels gerettet hatte. Die Beichreibung bes Aufganges. wie fie immer abwechselnd zu zweien die Berettete getragen, bewies, bag Freund Wilhelmi ebenfo wenig ungeftraft unter Balmen hatte wandeln konnen, wie bor ein paar Stunden Antonio auf ber Treppe. Rurgum, die romantische Ibee, ein paar Tage mit dem Freunde im Genuffe niagarifcher Bunber zu fchwarmen, zeigte bie mabre Quelle ihrer Inspiration burch ben Bufat, baf fie biesmal im Clifton Soufe logiren wollten, wo die Aussicht fo viel schöner, und, wie man ihm berfichert habe, die Roft fo viel beffer fei. Bufalliger Beife wußte Untonio aus einmaligem Berfuche, daß lettere Angabe auf einer frommen Täufchung feines wunderbefliffenen Freundes beruhe. Er verfprach fich fo noch manchen Scherz, ba er burch ben zufälligen Befit bes ganzen Bebeimniffes und aller bamit zusammenhangenden Umftande ben Berliebten auf taufend Arten myftificiren tonnte.

Aller Scherz aber verging ihm bei ber Eröffnung bes britten Briefes, welcher unter Wilhelmi's Umschlag seines Baters Couvert zeigte — mit schwarzem Ranbe.

Geine Mutter war plotlich am Bergichlag geftorben.

Es dauerte eine geraume Zeit, bis Antonio sich von diefer schmerzlichen Ueberraschung so weit erholt hatte, um den Brief weiter lefen zu können. Er liebte feine Mutter mit einer Bewunderung, die vielleicht

mehr als etwas Anderes fein Berg bisber gegen ben Rauber jungfraulichen Liebreiges gestählt hatte; fo fehr hatte er in ihr bas 3beal ber Beiblichkeit verehrt, fo weit blieben alle Anderen hinter bem noch burch die frühe Trennung vertlärten Bilbe gurud. All fein Thun und Treiben war mit ber Soffnung verwachsen gewesen, fich ihrer wurdig und Bon biefem Bedanten bor Allem gefie baburch glüdlich zu machen. trieben, hatte er bor wenigen Wochen eine gelehrte Arbeit vollendet, um bamit als Mitbewerber bei einer bon einer beutiden Academie gestellten ethnologischen Breisaufgabe aufzutreten. Bett war fie nicht Es war Alles umfonft gethan. Schmerglicher Troft, bag fie mit einem Segen für ben entfernten Cobn auf ben Lippen geftorben! Der Borwurf biefer Entfernung blieb als ein Stachel in feinem Bergen, und zum erften Dal fühlte er, mas bie Berbannung eigentlich Derfelbe Borwurf blidte in bes Baters Borten burch. auf fich bat. Antonio fiel auf die Rnie neben feinem Bette, verbarg bas Beficht in Die Dede und weinte zum erften Dale feit langen Jahre beife, bittere Thränen.

Uebrigens stellte ihm sein Bater die Rückfehr in die Familie frei — für den freigewohnten jungen Mann, dessen himmel und Erde durch- wühlendem Geifte die materiellen Functionen der Gesellschaft unter allen Umftänden nur Mittel für das Culturleben waren, ein Kerkergebanke,

bem er von vornherein alles Gehör verweigerte.

Er ging die ganze Nacht seufzend und mit sich selbst redend im Zimmer auf und ab. Beim Tagesgrauen übergab er dem Wirth sein Tuhrwerf zur Nückbesorgung nach North Conway und miethete sich ein andveres, unn nach der Sisenbahnstation zu fahren. Er hofste, Wilhelmi noch in Niagara Falls anzutreffen, wollte dann nach Spicago in Geschäften, über Cincinnati zu einem Abschiedsbesuche zurück nach New York, um sich wegen seiner Geldangesegenheit mit dem jungen D'Shea zu verständigen, und dann auf einige Zeit nach Deutschland zu seinem Vater.

#### Elftes Rapitel.

Allgemeiner Aufbruch. Der junge Dawson sucht fich auf frischer That eine Braut und findet einen Engel.

"Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe."
(Thetla, "Ballenftein".)

"Traure nicht, traure nicht Um bein junges Leben; Wenn sich Diefer nieberlegt, Wird sich Der erheben." (Altes Belfslieb.)

Augustus Dawson langte gegen Mittag auf Cartwright's Farm an. Susan empfing ihn als längst erwarteten Gast und Mitglied ber Dawson'schen Familie mit mehr als gewöhnlicher Liebenswürzbigkeit. Die Andern waren schon in der Frühe nach Mount Washington ausgebrochen. Der Hinnel hatte sich ausgeregnet; der Tag war herrlich, die Berge blauten in jungfräulicher Frische und man hatte zu Hanse hinterlassen, "die Herren", Antonio und Dawson, "möchten boch ja nachkommen".

Nach ber fürchterlichen Aufregung ber blutigen Racht und bem langen Ritt, ber, mit nur furgen Unterbrechungen, feit geftern Dittag gebauert hatte, war Anguftus phyfifch fo abgespannt, bag ber eben pollbrachte Gräuel wie ein mufter Traum in bammernber Entfernung hinter ihm lag. Er ließ fich Gufan's Ginladung, ju raften, um fo lieber gefallen, als er bamit bie gefürchtete Begegnung mit Mutter und Schwester hinausschieben fonnte. Es wurde alfo beschloffen, ben Rachmittag und bie Nacht über auszuruhen. Das junge Dabchen, bas ihm, ihrer Bewohnheit nach, bei Tifche aufwartete, gab bie Chronif ber Abenteuer und Erfahrungen aus ben letten Wochen mit foftlicher Frifche und machte bann die Sonneurs ber nachsten Umgebung, wobei fie felbit erft recht entdedte, wie unglaublich jedes Plagden in ben wenigen Bochen, mahrend welcher die Befucher hier gewesen waren, an familienhiftorifchem Intereffe gewonnen hatte. Un jeden Schritt fnüpfte fich eine fleine Erinnerung, eine heitre ober gemuthliche Auccbote, worin fich die Gestalten Dig Dawson's, Antonio's - Niemand

nannte ihn mehr anders, als bei feinem Bornamen - Dig Barfons' verflochten. Je gerftreuter und fcmermuthiger ber Gaft erichien, befto eifriger bemühte fie fich, ihn zu unterhalten, ba er nun einmal ihrer Einladung, fich niederzulegen und anszuruhen nicht Folge leiften Er fürchtete fich vor ber Ginfamteit, und fo oft fie nur auf wollte. Mugenblide burch hausliche Bflichten abgerufen wurde, mußte fie ihm immer bas Beriprechen geben, fo balb wie möglich wiebergutommen, was ihrer fleinen Gitelfeit nicht wenig fcmeichelte. Ihn feinerfeits, ben feine noch fo intereffante Unterhaltung aus feinem bumpfen Bruten hatte reißen tonnen, fing bald die liebliche, jugendlich frifche Geftalt feis ner Befährtin an zu intereffiren. Geine Ginnlichteit, als ber am forgfamften gepflegte und ausgebildete Theil feines Befens, brauchte nur ins Jutereffe gezogen zu werben, um alle andern Rrafte und Affecte, felbft bie Schrecken ber Erinnerung und ben Schanber bes bofen Bewiffens, in ben Sintergrund zu brangen.

Sufan hatte auf ben ersten Blick keine auffallende Aehnlichkeit mit ihrer älteren Schwester. Sie war brünett, jene blond; sie still emporblühend, jene voll lebendiger Springkraft; Annie hoch und üppig, Sufan eher klein und kindlich frisch. Dennoch waren Beide nur Zweige von demselben Ast. Es gab Augenblicke, wo der Ton von Susan's Stimme, der Blick ihres Auges, eine eigenthümliche Bewegung der Hand, wenn sie erzählte, ihrem Zuhörer die gemordete Geliebte so leb-

haft in Erinnerung braditen, daß er bavor erfdirat.

Noch hatte er keine Ahnung, daß es die Schwester seines Opfers sei, die ihm diese Erinnerungen wachrief; denn nie hatte Annie von ihrer Familie gesprochen, oder die Unterhaltung darauf gelenkt. Sie hielt das Heiligthum jenes Andenkens ängstlich von dem profanen Berhältenisse, dem sie versallen war, geschieden. Uebrigens war ihrem Geliebten wenig daran gelegen, und so wußte er nicht einmal ihres Baters Namen.

Annie's Reize aber hatten stets eine so unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn ausgeübt, daß er die Trennung von ihr nie hatte lange ertragen können. Jett, wo die Aussicht auf ihre Umarmungen aus dem Hintergrunde seines Lebens weggezogen war, schwebte er gleichsam im Raume ohne Boden und suchte einen neuen Schwerpunkt. Er sollte jedoch nicht lange suchen. Es war der alte magnetische Einfluß, nur mit versüngter Kraft, den dieses Landmäden auf ihn ausübte; der eben verlorene Bol war wiedergefunden. Die nervöse Aufregung, ans Gewissensagst und physisicher Ueberspannung in diese Richtung hinüber geleitet, schlug in heller Liebesbrunst auf. Es schadete der Stärke dieser Flamme nichts, im Gegentheil, es erhöhte nur ihre Intensität, daß sie vor der natürlichen Majestät der Unschuld nicht offen in ihrem wesentlich sinnlichen Character aus sich selbst hervorzutreten wagte.

Der Gaft ging fruh zu Bett, nachdem er mit Gujan's Eltern noch einige freundliche Borte gewechselt hatte. Es wurde ihm für bie Racht die Bahl gelaffen zwischen dem Zimmer Antonio's und bem ber beiden Damen. Er mahlte bas Lettere, um bem Deutschen, ber moglicher Beife noch in ber Racht wieder antonimen tonnte, fo viel wie möglich aus bem Wege zu geben. Die Frage, wie Unnie wieder gu ber Befellichaft ihres früheren Befchüters gefommen, und wie fie ihm bie Scene unter bem Bafferfall bargeftellt haben möchte, verurfachte Das Bahricheinlichfte war, bag Bilhelmi, ihm lebhafte Unruhe. welchen Augustus unter ben Rettern am Niagara wohl erfannt hatte. bas geangftigte Gefchopf bem einzigen geprüften Freund in ber Belt, der fich uneigennützig ihrer angenommen hatte, zur Obhut übergeben Redenfalls wußte Antonio mehr, ale bem fchuldigen Gemiffen bes jungen Ameritaners bequem fein tonnte.

Unter biefen beunruhigenben Bedanken fchlief er ein. "Ja, ba

liegt's; was in bem Schlaf für Traume tommen mogen!"

Er suchte mit seinem Mordgesellen wieder den Dachboden ab; aber so oft sie an das schreckenbleiche Weib in ihrem langen, weißen Nachtbembe kamen, sing sie in dem flackernden Lichte an, sich gespenstisch zu verfraten. Ihr Schlafzimmer öffnete sich im Hintergrund, und der alte Dawson kand mit dem Lichte in der Thür, hatte sich aber im nächsten Angenblick in Antonio verwandelt, und im nächsten wieder in Annie, während die erste Annie vor ihm zur Susan wurde. Er wollte sie füssen, aber wie er sich ihrem Gesicht näherte, lief ihr das eine Ange blutig ans, und sie schwester und wiesen mit geisterhaftem Kopfnicken sieme Mutter und Schwester und wiesen mit geisterhaftem Kopfnicken immer auf das Blut, das ihr zwischen den zusammengeschrumpsten Brüsten herunterlief. Susan und ihre Eltern wehklagten

Unter biefem Behflagen und Mechzen machte er auf, und ächrten. und - war er wirklich wach, ober träumte er noch? - er glaubte es beutlich zu hören. Es war zwölf Uhr, genan die Stunde, in welcher es geschehen war. Er war jett volltommen wach, aber bas Rlagege= ftohn bauerte noch immer fort. Er schlich im Bemde bie Treppe hinunter und laufdite. Zwifden bem lauten Jammer ber alten Daad. bem Schluchzen Sufan's, bem wimmernden Gebet ber alten Mutter und ben abgebrochenen Gelbitvorwürfen bes alten Farmere tehrte immer und immer ber fchreckliche Ruf: "Unnie, Unnie!" wieder. Jest fiel es ihm mit einem Dal wie Schuppen von den Angen; jest glaubte er fich zu erinnern, daß Unnie's Name Cartwright gewesen; jett wufte er, warum Sufan ihn fo lebhaft an feine Beliebte erinnert und wie fie Antonio wiedergefunden batte. 3hm trat ber falte Schweiß auf die Stirn bei bem Bedanten, daß fein Berhaltniß zu ihr bier befannt fei - und ber Mordversuch beim Niagara! Aber bas war ja nicht moglich! Man hatte ihn nicht fo freundlich empfangen. Er floh die Treppe hinauf, gurud in fein Bimmer.

Sobald ber Deutsche zuruckfam, mußte ber Kampf mit ihm losgehen. Ein plötslicher Gebanke! Er versuchte die Klinke von Antonio's Zimmer. Es war unverschlossen. Er öffnete sorschende. Kein Schlafesathmen, keine wachende Bewegung — es war noch leer. Er ging zurück nach der blutbesleckten Pistole in der Rocktasche. Schon bei dem zweiten Laden in dem Mordhause hatte er den abgesprungenen Kolben vermist, aber er war damals so verwirrt, daß er sich nicht einemal die Thatsache ganz klar machen, viel weniger den schrecklichen Gebanken sassinen, noch einmal auf den Boden zu steigen, um hinter dem Leichnam zu suchen. Zetz erschien ihm die Zurücklassung der abgesprungenen Csenbeinstücke als "Vorschung". Er schlich an Antonio's Bett, sichob die Hand zwischen Matrate und Strohsach behend vor, und steckte das Mordwerkzeug in den offenen Schlit des letzteren unter das Stroh.

Darauf ebnete er die wenig verschobenen Tücher wieder, kehrte in sein Zimmer zurück und schloß die Thür behutsam hinter sich ab. Antonio konnte unmöglich noch lange ansbleiben. Er war's, der Annie allein begleitet hatte; früher oder später mußte der Nevolver, der zu dem an der blutigen Stätte zurückgebliebenen Kolben paßte, in se in em Bette gesunden werden.

Als bem jungen Dawson am nächsten Morgen die fdredliche Mittheilung gemacht murbe, zeigte er eine Theilnahme, welche die Alten bem bornehmen Berrn und Gufan bem Bruder Din Dawfon's hoch Er fam nach ruhiger Ueberlegung ber Umftanbe, fo weit die Landfutsche von gestern Abend die Gingelnheiten richtig mitgebracht hatte, mit Widerftreben zu bem Schluß, bag "ber beutsche Bentleman auf irgend eine ungludliche Art und Weife in Die Cache verflochten fcheine".

Er bedauerte, daß er fo eilig Abidied nehmen muffe, wobei er Sufan in überfliegender Sympathie einen mitleidigen Ruft auf die Ririchenlippen brudte. Es war noch nicht fieben Uhr, als er aufe Bferd flieg, um ber Reifegefellichaft nach bem Glen Soufe hinauf zu folgen. Erft als er bas Elmenthor, weiterhin bie Brude und endlich bie offene Dorfftrage nach Norden hinter fich hatte, ohne daß ihm Antonio begegnet war, schöpfte er freier Athem. Gegen Dittag fam er im Glen Man tonnte bie Damen, welche bie Racht über auf bem Berge zugebracht hatten, um die Sonne aufgehen zu feben, foeben durch bas Fernglas herunterfteigen feben. Mrs. Dawson und Dig Barfons auf Rleppern, Mary zu Fuß. Die schauderhafte Reuigkeit, die er ihnen bei ihrer Untunft mitzutheilen hatte, nebft feiner "Beforgnif, baf ber beutiche Gentleman auf irgend eine unglückliche Urt und Beije in die Sache verflochten icheine", waren genügend, um ber Befellichaft alle Luft an Bergnugungstouren und bem Landleben überhaupt für ben Reft bes Commers zu benehmen. Din Dawfon murde einmal ungewöhnlich heftig gegen ihren Bruder über bie Art, wie er fich über Antonio ausbrudte; Dig Barfons verhöhnte formlich ben Bedanten; Drs. Dawfon war barüber fo peinlich betroffen, daß fie Auguftus hielt es baber für bas Gerathenfte, für ben Mugenmeinte. blid ben Gebanken nicht weiter zu verfolgen.

Es murbe befchloffen, unverzüglich nach Dem Dort gurudgutebren. Als fie auf bem Wege bei ihrem Farmhaufe wieder vorfprachen und Sufan ihr an ber Thur entgegentrat, war bas Erfte, was Mrs. Dawfon that, nachdem ihr Auguftus aus bem Bagen geholfen hatte, bag fie bem armen Rinde laut fculuchzend in die Arme fturgte. Der junge Dandy traute feinen Augen über bas Benehmen feiner fonft fo ariftofratischen Mutter nicht. Gine gang neue 3bee ichon ihm barüber burch ben Ropf.

"Bo ift Antonio?" fragte Dig Dawfon furg.

"Bo ist Antonio?" fragte in demselben Augenblide Diß Parsons eifrig.

Sufan wurde gang bleich und antwortete: "Er ift noch nicht gu-

rudgefommen !"

Sie brachten in Erfahrung, bag er nicht nur nicht gurudgetom-

jurüdgefchidt.

Reiner magte ein Wort barüber ju fagen. Gine fürchterliche Schwere lag auf Aller Bergen. Auch die Alten erwähnten ben Damen Antonio's nicht. In einer Stunde war Alles gepadt. Auguftus brannte jest vor Begier, in Antonio's Zimmer zu tommen, um eines gemiffen Gegenftandes, ben er bafelbft bevonirt hatte, wieder habhaft ju werden; aber es wollte fich auf feine Beife machen. waren in ihrem Zimmer; er brudte einmal auf die Rlinte, wie aus mugiger Laune; Die Thur war berfchloffen und fein Schluffel ba. Mary, die unbewußt und trot bes eifrigen Badens alle Ginne auf biefe Thur gespannt hielt, richtete ihre Augen borthin, wie fie bas Rlinten hörte. Gie begegnete dem Muge ihres Bruders, ber befangen nach ihr hinftarrte. Bermunbert fah fie ihn noch einmal an, und ba Bald machte er fich verlegen bavon. murbe er roth. Rach einiger Beit hörte Mary wieder die Rlinte der Augenthur von Antonio's Bim-Co behutfam leife auch ber Ton war- Richts, mer aufichlagen. was von jener Seite fam, tonnte ihr entgeben. Dort lagen brei Wochen begraben, die einzigen, wie es fchien, die von alleu übrigen Lebensjahren in ihrem Innern übrig geblieben waren. Gie ging an die Thur bes Corribors, um nachzusehen. 3hr Bruder ichlich ben Gang hinunter "like a guilty thing".

Beim Abschied nahm Mrs. Dawson Susan das Bersprechen ab, sie in New York zu besuchen. Man konnte wol sehen, daß es ernst gemeint sei, denn sie konnten sich gar nicht von einander losmachen. Ein neuer Bink für den Berliedten. Er erinnerte sich, daß sein Bater ihm nicht nur zu heirathen besohlen, sondern ihm auch ein einsach erzogenes Mädchen angerathen hatte. Susan war wie nach dem Muster zugeschnitten. Aber er konnte sich, trotz aller ihrer Zärklichkeit für das Mädchen, noch nicht überreden, daß seine sassionable Mutter ihm den

Befdmad für eine Farmeretochter verzeihen wurde. lleber feinent wüften Leben und den Mengften feiner Lage war ihm die große Beranberung in bem Wefen feiner Mutter vollständig unbemerft geblieben, wie er benn überhaupt fein übermäßig icharfer Beobachter war. bei feinem erften Berfuche, fich in ihrer Seele über ben intereffanten Bunft zu orientiren, griff fie die 3bee leidenschaftlich auf. In ihrem mutterlichen Egoisums fab fie nur, welches Beil aus bem Ginfluf eines fo reinen, mahrhaftigen und bei aller Ginfachheit geiftig überlegenen Wefens, wie Gufan war, ihrem Gobne erwachsen mußte, ohne daß es ihr nur auf einen Augenblid in ben Ginn tam, wie unbeilvoll bies Experiment für bas Dabden ablaufen tonne. Doch auf bem Gifenbahnwagen hatten fich Mutter und Cohn barüber verftanbigt, bag jene für biefen um Gufan's Sand anhalten follte, und zwar ohne Bergug, fobald Dirs. Dawfon beshalb mit ihrem Danne Rudfprache genommen haben wurde. Gie fürchtete, der Gindrud möchte ein fchnell vorübergebender fein, und Augustus wieder in ichlechte Wefellichaft ge-Diefelbe Rudficht hoffte fie, obgleich nicht ohne Rittern und Ragen, bei bem Bater zur Geltung zu bringen. Muguftus hielt es nicht für nöthig, fie wiffen zu laffen, daß berfelbe ber eigentliche Erfinder der 3dec und ichon im Boraus für die rechte Berfon gewonnen fei.

Wie freudig fand sich daher die Arglose überrascht, als sie ihren Gatten mit unbedingter Bereitwilligkeit auf den Plan eingehen sah. Er meinte, eine sashinable Frau würde den jungen Herrn nur von einer Art verderblicher Liebhabereien in die andere stürzen. Er komte die Wahl seines Sohnes nach Mrs. Dawson's Beschreibung nicht genug loben; das Einzige, was ihm die Sache verleidete, war die rührende Dankbarteit seiner Frau, die ansing, ihren Mann mit ganz andern Augen anzuschen und sich des Unrechts gegen ihn anzuschagen, wie vorher dei ihrer Tochter. Die gute Seele dachte, es sei derselbe Fall, und schrieb sich allein alle Schuld zu. Aber ihre Zärtlichseit genirte den kalten Verstandsmenschen, dessen derechnende Klazbeit selbst die Bersührungen des Ehrgeizes und der Dabsucht — die stärksten bei ihm — mit derselben Sicherheit durchdrang und beherrschte, wie die jeder anderen Leidenschaft. Er überzeugte sich übrigens balb durch seine Gespräche mit Augustus, daß dieser teine störens

ben Beiftererscheinungen aus feiner Bergangenheit bei bem beabfichtigten Schritte mehr zu fürchten hatte. Berr Dawfon fragte barauf feinen Sohn ermunternd, ob er nicht ein paar Taufend Dollars nothig habe. Diefer forberte eine runde Summe, wovon 10,000 Dollars jur Begablung einer gewiffen Note verwandt wurden.

Bie ber junge Berr fand, bag bie beiben Eltern ben Bedanten an eine fo herablaffende Berbindung fo gang natürlich aufnahmen, erschien ihm auch bas neue Verhältniß, in welches er zur Familie ber gemorbeten Annie treten wollte, als ein burch die Umftande gebotenes. feinem ichalen eingebilbeten Ropfe legte er fich bie Sache am liebften fo gurecht, ale ob er burch bas Gefchent feiner höchsteigenen Sand und feines ungeheuren (b. h. zu erwartenben) Bermogens gemiffermaffen bas Berbrechen an ber alteren Schwefter bei ber jungeren wieber gut Das Bewußtfein folder großmüthigen Guhne ftimmte ibn zuweilen gang heiter, fo oft ihn nämlich bie fchwebenbe Unruhe wegen möglicher Entbedung nicht zu fehr in Anspruch nahm.

Und was fagte Gufan?

Ift es Ihnen, fcone Leferin, jemals vorgetommen, bag Ihnen ein frangofifder Raifer, ein ameritanifder Millionar, ober fonft ein Gluderitter feine Sand angeboten hat? Und mas haben Gie wol auf ein folches Anerbieten, bas fich nicht leicht öfter als einmal im Leben prafentirt, für eine Antwort gegeben, wenn man fragen barf?

Sufan fagte Ja.

Satte fie ju jener Beit irgend einen armen Landburfchen, ober Stadtidullehrer, ober beutiden Rünftler, ober fonft eine paubre Geele in ihr liebliches Bergen gefchloffen gehabt, fo hatte fie fich ben einmal Erwählten von allen Millionars ober Bringen ber Belt nicht wieber herausreigen laffen, und mare ber Bring von Bales felber an ber Spite ber gangen englischen Flotte mit fo und fo viel verbundeten Machten getommen, um ihr fleines tapferes Gebaftopol zu bombar-Aber wie die Sadjen ftanden, fo hatte bas arme unerfahrene Ding aus Mangel an Bilbung gar fein Suftem über bie Theorie ber Liebe, wie jedes gebilbete Dabden in ber fechften Rlaffe jeder hoheren Töchterschule in Deutschland ihr hatte eine auseinanderseten konnen. Sie hatte fein anderes Bebenten über bas bargebotene Glud, als bag fie fich ftraubte, ein fo großes und ebelmuthiges Opfer anzunehmen.

Und als sie es zuletzt, von allen Seiten gedrängt, dennoch annehmen mußte, so nahm sie sich, in Thränen der Dantbarkeit, Rührung und Glückseitigkeit gebadet, vor, sie wollte ihren Berlobten, den sie für den allergrößten und erhabensten Helben des Jahrhunderts ausah, aber auch so ungeheuer lieben, wie es einer so armseligen kleinen Farmerstochter, wie sie war, nur immer möglich wäre.

Die Orbres von New York lauteten auf Hochzeit am 21. November. Diese Orbres wurden selbstverständlich im Farmhause keiner

weiteren Discuffion unterworfen.

Sobald die Sache bekannt wurde, stieg die Familie Cartwright jäh in die große Dorf-Aristofratie empor. Die Besuche wollten kein Ende nehmen, und die Borbereitungen zu dem bevorstehenden "wedding in high lise" nahmen alle Kräfte des Farmhauses, wie des täglich susbreitenden Freundes- und Berwandtenkreises monatelang Tag und Nacht in Anspruch.

# 3mölftes Rapitel.

Der helb bereitet fich zu einer Reise übers Meer vor, wird aber von der Boligei baran verhindert.

Antonio fand feinen Freund weder in Niagara Falls, noch in Chicago mehr vor. Er berührte im Fluge verschiedene westliche Städte, wo er vor feiner beabsichtigten Reise nach Europa alte Berhältniffe abzuwideln ober Berabredungen für bie Butunft zu treffen hatte. Anfange August war er wieber in Dem Dort. Wilhelmi lub ihn ein, ben letten Nachmittag mit in feiner Bohnung jenfeits bes Fluffes zuzubringen. Auf einer Dorfftrage, von niedrigen weißen Gartenftaketen und fleinen Solzhäufern eingefaft, mit langer Durchficht auf Beibe, Balbftreden und zerftreute Gutten, gelangten bie Freunde plötlich an eine fteinerne Bartenmauer langs ber Strafe. Das eiferne Bitterthor öffnete bie Aussicht auf einen gewundenen Fahr= weg zwifden Bosquets, beren Ranber mit hohen, blühenden Rofenftoden befett waren. Diefer führte nach wenigen Schritten auf ben breiten Mittelgang, ber, halbmegs von einem Rondeau unterbrochen, awischen Blumenbufchen und üppig an leichten Drahtgestellen hinaufwuchernden Schlingpflangen, die duntlen Umriffe bes Landhaufes hervorscheinen ließ. Es war ein folibes, zweistodiges Gebaube, von blaulichen Granitauabern aufgeführt. Die einfache Architectur und bie buntle Steinfarbe waren, ftatt aller Schnörkel, burch ichwere Festons von wildem Wein angefrischt, die von der hohen Biagga in der gangen Breite bes Sauptgebäudes herunterhingen. Der boppelte Nachmittagsichatten auf ber Ditfeite bes Saufes unter bem laubbehangenen Säulendach wurde noch vertieft durch die Aussicht in eine weite Salle und ben babinter liegenden Gaal, aus beffen bunflen Raumen Spiegelglas und gewaltige goldne Bilberrahmen, wie ber Widerschein eines ftillen Bemäffers, unter bichtem Balbesichatten hervorblidten. Berr Blandar, der Sausherr, jovial und voller Leben, zwei junge Damen, feine Töchter, nach einiger Zeit auch bie Dame bom Saufe, tamen

aus ben oberen Gemächern berab, bann wieber ein Berr und wieber eine Dame, und wieder und wieder, und Rnaben und fleine Mabden, Eins nach dem Andern fam berbei, Wilhelmi's Freund als ben ihren zu empfangen, und wieder zu verschwinden und wieder zu fommen. Das Baus ichien eine gange Boccacio'iche Gefellichaft in feinen weiten, hohen Räumlichkeiten zu bergen, obgleich fouft nichts Boccacio'fches babei war. Alles war vielmehr gut heimathlich Deutsch. Maitrant und Cigarren ftanden im Saal auf bem Tifche zu beliebiger Er= frifdung. Man fprach von Diefem und Jenem, ohne Bratention und ohne Bene, gerade wie zu Saus im lieben Baterland. Es mar ein eigenes Beimathsgefühl, bas den ichon fo tief ins Amerikanische verwidelten Antonio bei biefem plotlichen Auftauchen in beutscher Luft übertam; langft begraben geglaubte Befühle erwachten in aller Starte. Sehnsucht und Beimweh, und eine brangenbe Ungedulb, feinen Tag mehr zu weilen, ichon morgen au Bord und übers Deer zu gehen.

Gegen Sonnenuntergang führte ihn ber Freund auf die andere, lichte Seite des Hauses. Hier eröffnete sich im Contrast mit der engen, schattigen Gartenstille der östlichen Front eine überraschende Aussicht auf eine weite, grüne Sbene, von einem silbernen Stromband in unabsehbarer Ferne durchzogen und im Hintergrunde von bläulichen Höhen umdrängt. Eine waldige Senkung von der Gartengrenze des Hauses herab, mit einer breiten, gradlinigen Durchsicht in der Mitte, vertieste die Entsernung und vervollständigte das Ihus, benn auf einer Waldwiese weidete hier eine Heerde Pserde, und trieben die Füllen ihr

wilbes Spiel.

Alles dies unter einem farbenprächtigen Sonnenuntergang, für beffen Berherrlichung gerade Wolken genug über breißig Grade ber Himmelskugel in unmerklicher Bewegung fich lagerten.

Nachbem sich bie beiben Freunde an der Aussicht und bem Farbensspiel mit kunstlerischem Auge geweibet, ließen sie die Gesellschaft auf dem Balton zurud, um sich in der Einsamkeit der schattigen, abgelegenen Gartenwege ohne Zeugen zu besprechen.

"So empfindlich mir die etwas zudringliche Wahrheit von dem kleinen Teufelskerl zuerst war," fuhr Antonio im Gespräch fort, "so din ich jetzt doch vollständig mit mir darüber im Reinen, daß es die Wahrbeit ist. Es kommt überhaupt bei diesen Borlesungen nichts heraus,

selbst wenn sie pecuniär nicht so unsicher wären. Das Publicum will jeden Tag eine neue Ueberraschung. Dies kann ihm gewissenhaft nur Giner bieten, der ebenso von lleberraschungen lebt, wie es selber. Unssereins wirft sich dabei weg."

"Alfo mit Borlefungen ift es nichts; mit Befchäften auch nichts."

"Das weiß Gott, Wilhelmi, nicht für mich."

"Für die Bolitit find Gie ebenfalls nicht gemacht."

"Gut, was weiter? Borlefer muß ich nicht fein, Geschäftsmann tann ich nicht sein, Politiker soll ich nicht sein; Rentier bin ich gewesen. Es tommt mir überhaupt vor, als wenn ich zu nichts gut wäre in der Belt. Ich fürchte, die moderne deutsche Dichtkunst, welche das Bolt bei seiner Arbeit aufsucht, würde ein unwürdiges Subject an mir finden."

"Defto fchlimmer für die moderne deutsche Dichtkunft. Ift Ihnen niemals eingefallen, wozu Gie Talent und Neigung bestimmt haben?"

"Zum philosophischen Bummler oder zum bummelnden Philosophen. Im Alterthum hätte ich gewiß als Peripatetiker eine Rolle gespielt; denn Flaniren ist mein innerlichster Beruf. Im Morgenslande erst gar wäre ich mit einer Schaar baarfüßiger Berehrer hinter mir durchs Land gezogen, hätte mich mit den Autoritäten überworfen, aber dafür den Geist kommender Jahrhunderte beherrscht."

"Sie brauchen Ihren Selbstipott nur in ernste Sprache zu überseten," siel Wilhelmi eifrig ein, "und Sie werden sich weder zu bespötteln, noch zu bestagen haben. Es ist der Geist, der die treibende Krast in der Geschichte ist, aber er wirft nicht plötzlich, sondern nur Zellen bildend. Die Zellen sind wir Geschäftsleute, der Geist seid Ihr Gelechtete, Philosophen, Poeten, Propheten. Die Gegenwart gehört und, die Zufunst gehört Euch. Bleibt Ihr Euch selbst treu, so werdet Ihr nicht mit der Gegenwart zusrieden sein, nicht den Mächten, welche die Gegenwart regieren, Weihrauch streuen. Das Leben, das Ideal, obgleich es nicht außer der Welt ist, ist ewig über der Gegenwart, ewig jenseitst und —"

Antonio war anfangs sehr geneigt gewesen, einen Wit hinein zu werfen, aber der heilige Ernst, mit dem der Kausmann die Passionsgesschichte des Geistes in der Welt erzählte, stimmte ihn zur Rührung um, und er sagte mit sinkendem Haupte: "Also leiden. Ein Fremdling,

ein Wanderer auf der Erde und leiden." Der Ton seiner Stimme war schmerzlich; benn es waren keine allgemeine Reslexionen, in denen er sich erging. Im tiefsteu, ihm selbst noch unentschleierten hintergrunde seines herzens hatte die hoffnung unsäglichen Glückes gedämmert. Jest erlosch plöglich Alles da brunten, und es war tiese Nacht.

Schweigend stiegen die Freunde von dem Pavillon herab und gingen langsam neben einander her. "Mein Entschluß ist gefaßt," rief Antonio, energisch sich aufraffend. "Ich sinde mich morgen mit D'Shea ab und mache mit meinem Gelbe eine ethnologische Reise ins Innere von Asien, um meinen Schwerpunkt im Leben zu suchen."

"Bravo!" rief Wilhelmi, "und bas ober etwas Achnliches war es,

was ich Ihnen vorschlagen wollte."

"Gott fei Dant, fo habe ich benn meinen Beruf gefunden. Endlich habe ich biefe enge, elende Krämerseclenwelt völlig hinter mir, endlich frei!"

"Das bitt' ich mir ans," scherzte Wilhelmi, "zu schimpfen brauchen Sie beshalb auf die Zellen auch nicht."

"Lieber Wilhelmi, Gie machen eine Ausnahme, aber biefe Rauf-

mannewelt, und besonders die deutschen Raufleute -"

"Nun; wir helfen benn boch auch ganz anständig an der Zellenbilbung mit. Das Berhältniß bleibt immer gegenseitig, mein stolzer Herr. Wir schaffen Culturmittel, indem wir erlisten, erraffen, spenben, verwenden; wir realisiren den Weltgedanken, welchen Ihr entwarft."

"Befonders Eure jungen Sandelsbarone mit ihren nobeln Baf-

fionen!"

"Freund, diese jungen Barone haben Sparbanken, Berficherungs-Anstalten, Hofpitäler, Schulen, Kunftinftitute gegründet, haben —"

"Saben Parteien aufbauen und stürzen helsen; haben ihre Minen von Land zu Land und von Meer zu Meer gelegt, von New York nach San Francisco, nach Shanghai, von —"

"Das geht mir viel zu langfam; ich bin ichon längst über Riachta

und Mostau in London und New Port wieder angefommen -"

"Haben die alten Fesseln der Bölkerbarbarei und die Riegel bes Naturgeheimnisses gesprengt, als Heerführer des triumphirenden Geistes —" "Bitte, bas geht zu weit - als Trof will ich es gelten laffen."

"Machen wir ein Compromif, und fagen, als Generalquartiermeister; benn zuletzt muffen wir boch die Berpflegung für Alle beforgen."

"Die Berpflegung ift auch banach."

"Nehmen Sie dies mit auf die Reise, und rasonniren Sie nicht." Mit diesen Worten händigte ihm der Freund einen beschriebenen Zettel ein, den Antonio mit Schwierigkeit in der zunehmenden Dämmerung entzissert.

"Ein Check für mich!" rief er höchlich erfreut, und auf 10,000 Dollars? hat ber kleine D'Shea in so kurzer Zeit so mit meinem Pfunde

gewuchert?"

"Nein," erwiderte Wilhelmi, "diesmal blos von einigen New Yorker beutschen Sandelsbaronen, welche bie noble Paffion haben, an ber

Ehre Ihrer wiffenschaftlichen Expedition Theil zu nehmen."

"Ift es möglich?" rief Antonio electrisitt. "Berzeihe mir ber himmel meine Blasphemieen gegen die Barone; solche königliche Herzen gibt es auf dem ganzen Erdenrunde nicht, wie die der New Yorker Kausseut!"

"Jett verfallen Sie wieder ins Extrem! Die Wahrheit an der Sache ift, daß zwar die schmutigsten, sinnlichsten, mit einem Worte spießdürgerlich niederträchtigsten Dreckselen in Amerika unter den deutschen Kausseuten zu sinden sind, aber die strebsamsten, freisunigsten, hochherzigsten ebenfalls. Wenn es Gemeinheit gilt, so ift der Yausee mehr Schubiak; wenn die andre Seite gilt, so ist der Yausee mehr Schubiak; wenn die andre Seite gilt, so ist der Yausee mehr "gentleman", und der Deutsche mehr "nobleman"; der Yausee mehr anständiger Mann, der Deutsche mehr ebler Mensch."

"So ist's!" erwiderte Antonio ungeduldig. (Sie waren unter-

deffen am Gartenthor angekommen, welches er öffnete.)

"Schon recht! Machen Sie die Rechnung mit D'Shea für mich ab; ich schiede Ihuen Bollmacht und Papiere zu; empfehlen Sie mich meinen liebenswürdigen Wirthen hier; ich muß in meinen Gasthof; morgen geht ber Steamer, ich bleibe keinen Augenblick mehr."

Dit biefen Worten trat er auf bie Strafe binaus.

"Salt! Ginen Augenblid!" herrschte ihm ein hochgewachsener, ftartgebauter Mann entgegen, indem er ihm in den Beg trat. Ein

Andrer, ebenso hoch gewachsen und ftart gebaut, trat ihm zu gleicher Beit an bie Seite.

"Sie sind Herr Antonio Wohlsahrt?" fragte ber Erste auf Deutsch. "Das ift mein Name; was soll's ?"

"Wir haben Orbre, Gie zu berhaften."

Wilhelmi wollte sich ins Mittel legen, jede beliebige Bürgschaft stellen. Herr Blandar, den der beutsche von den beiden verkappten Polizisten sehr wohl kannte, wollte auf der Stelle dasselbe thun. Die beiden Freunde trauten ihren Ohren kaum, als ihnen bedeutet wurde, daß Bürgschaft nicht zulässig sein werde, denn der Berdacht gehe auf Mord. Die Detectives erklärten, sie hätten die Spur des Gesangenen auf seinen Kreuz- und Duersahrten von Boston nach Niagara Falls, von da nach Chicago und weiter von Stadt zu Stadt die endlich zu diesem verborgenen Ausenthalt lange genug verfolgt, und wären froh, daß sie eben noch gerade zu rechter Zeit kämen vor seiner beabsichtigten morgenden Absahrt per Steamer nach Europa. Der Deutsche hatte die auf seine Reise bezügliche Bemertung Antonio's noch mit angebört.

Er lachte nach bem ersten Aerger mit völliger Unbesangenheit über bas tolle Migverständniß und bat seinen Freund, unterdessen ben Plat für den nächsten Steamer für ihn zu belegen, da sich natürlich morgen früh Alles aufklären müsse. Allein bei der Ankunst auf der Polizei, wohin Wilhelmi ihn begleitete, wurde ihm eröffnet, er müsse morgen mit dem Frühzuge sogleich weiter nach New Hampshire vors Gericht, denn in jenem Staate sei das Verbrechen begangen worden. Er mußte sich fügen.

### Dreizehntes Rapitel.

Der Criminalproceg. Beugenberhör.

Es war Anfangs October, als ber Fall zur Berhandlung tam. Gine ftarte Boligeimache hatte ben Angeklagten auf bem Bege gum Berichtsfaale gegen bie Bolfswuth zu fcuten. Die allgemeine Stimme bezeichnete "ben fremben Abenteurer" ale fchulbig bee feigen Morbes an einem ameritanischen Landmadden, bas er erft verführt und nachher in bie Ginfamteit gelodt habe, um fie aus bem Wege zu raumen. Die Schonheit und Engelsquite bes Opfers, Die Biele im Elternhaufe gefannt, Die ichandlichen Rachstellungen bes ariftotratischen Buftlings, expreß ausgespieen von ber verberbten Atmofphare eurovaifchen Soflebens, um die reine Luft ameritanifch-bemotratifcher Sittfamfeit zu verpeften, die teuflische Ueberlegtheit des Blanes, die bestialische Graufamteit ber Ausführung, alles bas hatte ber ftets heißhungrigen Bhantafie ber Zeitungefchreiber anderthalb Monate lang bie erwünschte Nahrung gegeben. Go warb zulett eine Schauergeschichte aufammengefdweifit, bor welcher felbft bie ichauberhafte Birtlichfeit ber That in Rebel und Schatten gurudtrat.

Der erste Belastungszeuge war ber Spieler Beauford. Hatte die Hingeschiedene vor 2½ Jahren in New York gekannt. Sie war das mals Frau seines Freundes Grenier, alias Comte Gaston de Roufssillon. Kennt den Angeklagten. Derselbe war von der Zeit seiner Landung in New York die zur Zeit seiner Uederssiedelung nach dem Westen Stammgast eines Spielhauses, Nr. 901 Broadwan, welches jetzt nicht nuchr existirt. Sah ihn dort jeden Abend regelmäßig. Hingeschiedene lebte glücklich mit ihrem Manne, die Angeklagter als Hausstreund eingesührt wurde. Daraus Zerwürspiss. Graf wurde melancholisch und verschwand. Hingeschiedene blieb zurück und wurde von Angeklagten unterhalten. Traf später Beide, Angeklagten und seine Maitresse, in Chicago wieder. Diese beschwor ihn (Beauford),

sie ihrem Manne wieder zuzuführen, da Angeklagter sie grausam beshandle und ihr wiederholt mit dem Tode gedroht habe. Zeuge fühlte großes Mitleiden, konnte aber nicht helsen, da der Graf nichts wieder von sich hatte hören lassen. Graf war sehr empsindlich im Bunkte der Ehre und hatte ein großes Herz. Er (Beausord) könne sich des Sinsbruckes nicht erwehren, daß der Graf aus Gram über seiner Frau Unstreue und die eigne Schande seinen Tagen ein voreiliges Ziel gesetzt.

Dennächst wurden die beiden Alten vom Berge vernommen. Ihre Aussagen stimmten in allen Stücken überein; nur hatte die Frau, welcher ihr Mann als Dollmetscher diente, noch einen besonderen Zusatzu machen. Der Abvocat des Angeklagten protestrite gegen das Zeugnis von Leuten, die ihrer sünf Sinne nicht mächtig seien, drang aber nicht durch. Hatten den Angeklagten am 1. Juli in Geschlichaft der Berblichenen gesehen. Zweites Mal am Abend vor dem Morde. Die Frau hatte Beide in der Umarmung überrascht, da sie auf der Treppe hinter ihr zurücklieben. Dennoch gab hingeschiedene alle Zeichen töbtlicher Angst von sich; dat beim Abschiede um Gnade. Angeklagter brochte fürchterlich. Dann solgte die Beschreibung des Schreckenschausblates am nächsten Morgen.

Ferner ber Wirth vom Stationshause. Rannte Angeklagten. Derselbe hatte einmal bei ihm in Gesellschaft ber hingeschiedenen mit noch zwei ältlichen Damen logirt (war positiv, es sei die hingeschiedene gewesen), hatte das zweite Mal am 18. Juli mit der hingeschiedenen bei ihm angehalten, nach dem Farmhause gefragt. Zeuge hörte den nächsten Tag, Nachmittags um drei Uhr, bei Antunst der Kutsche, von dem Morde. Fürchtete, es möchte die Dame von gestern sein, suhr gleich hin. Identissierte dieselbe aus ihrem in die Stirn gewachsenen Lockenhaar, einem Brillanten am Finger, der ihm ausgesallen, und ihren Kleidungsstücken.

Angeklagter war um 1 Uhr Nachts wieder zurückgekommen. Zeuge habe nicht mehr schlafen können, nachdem er ihm aufgemacht. Habe ben Gast die ganze Nacht über im gegenüberliegenden Zimmer Licht brennen sehen. Angeklagter sei nicht zu Bette gekommen, sondern bis zum Tagesgrauen im Zimmer auf- und abgegangen, unter lautem Seuszen und Selbstgespräch. Zeuge habe sich verdächtiger Gedanken nicht erwehren können, und je mehr er über die sonderbare Expedition

nach bem einsamen Farmhause und das Benehmen des allein zurückehrenden Fremden nachgedacht, besto lebhaster habe sich ihm der Berbacht aufgedrängt, daß etwas nicht richtig sei. Endlich habe Angesklagter mit dem Frühesten ein eigenes zweispänniges Fuhrwert gemiethet und sei damit nach Concord durchgesahren, statt nur dis zur Dampfschiffstation, wo er hätte länger warten missen. Die beiden Reiter, won denen Angeslagter gesprochen habe, wären überhaupt gar nicht im Barlor gewesen, sondern hätten die ganze Zeit während ihres halbsstudigen Ausenthalts theils im Barroom, theils im Efzimmer beim Thee augebracht.

Das furchtbarfte Reugniff aber gegen ben Angeflagten mar bie Biftole, welche die Bolizei bei ber Durchsuchung unter feinen Gachen in ber Tafche eines Roches gefunden hatte. Diefe Biftole mit ben feche Läufen mar ohne Rolben bis auf bas eiferne Berippe, welches fteben Muf der Stelle, wo ber Mord gefchehen, hatte man die geblieben war. zwei Stude eines elfenbeinernen, mit filbernen Arabesten ausgelegten Rolbens gefunden, ber genau auf jenen Gifenftod pafte. waren mit Blut bespritt, die Ropfwunden an dem Leichnam rührten nach bem Beugniß ber Chirurgen von zweierlei verschiebenen Ginbruden her, wie fie eben ein foldjes Inftrument, beziehungsweise mit und ohne Rolben, hatte hervorbringen muffen. Es zeigten fich zwei ftumpfe und brei icharfe Berletungen ber Urt. Die eine bavon mufte ben Tob herbeigeführt haben, mare berfelbe nicht etwa ichon vorher burch eine Schufimunde verurfacht worden, welche durch bas linte Auge ins Gebirn ging. Außerdem waren noch zwei andere Rugelwunden, die eine am Salfe, die andere am Sandgelent, feine von beiden tobtlich. übrigen am Schauplate bes Berbrechens gefundenen fünf Rugeln pagten genau zu bem Raliber bes Revolvers.

Als Entlaftungszeugen traten ber Raufmann Wilhelmi, ber Rleinhanbler D'Shea, Mrs. D'Shea, beffen Mutter, bie Cartwrights unb

Miß Barsons, emeritirte Lehrerin und Schriftsellerin, auf.

Wilhelmi erklärte die Affaire im Spielhaufe gegen Beauford's Angaben der Wahrheit gemäß als einmalige und zufällige Betheiligung, nur wurde der Name des jungen Dawson dabei verschwiegen. Die D'Sheas bezeugten das wahre Berhältniß zwischen dem Angeklagten und Madame Grenier, so weit sie es kannten. Das Zeugniß machte

offenbar einen gunftigen Ginbrud für den Befangenen; nur ichlof ber reine Urfprung bes Berhältniffes beffen fpatere Entartung nicht aus. Der junge D'Shea bezeugte auch Grenier's muthmakliche Theilnahme an bem Attentat D'Doghertn's. Dif Barfons, Die treue Geele, war auf die erfte Nachricht von ber Noth ihres Freundes herbeigeeilt und lebte in feinem andern Bedanten mehr, als ihn vor Gott und ber Belt als rein binguftellen, wie er fein mufite. Gie fdrieb Briefe nach allen Richtungen, Auffate in alle Beitungen und lief von Bontine zu Bilatus, um bas öffentliche Urtheil in ihrem Ginne einzunehmen. war ihre hingebende Blindheit für ihre Freunde zu wohl befannt, theils hatte fie fich in ihrem Ropfe bas abenteuerlichste Bilb bes Zusammenhanges ohne Rudficht auf Thatfachen ober Möglichkeiten gurechtgelegt; ein Gewebe bes enthusiaftischen Borurtheils, beffen Schmachen fo leicht ju burchschauen waren, bag ihre Bertheidigung (benn fie plabirte, ftatt Reugnif abgulegen) um fo mehr bie entgegengefette Birtung bervorbrachte, als fie noch eine Menge Leute, Die bei ber Berfolgung nichts thaten benn ihre Bflicht, babei als hämifche und boswillige Berfolger angriff.

Das Schlimmste dabei war, daß Antonio ihr strenge untersagt hatte, den Namen Miß Dawson's im Zusammenhange mit seinem Brocesse auch nur auszusprechen. Miß Parsons konnte daher eigentlich nur bezeugen, daß bei jenem Besuche vom 1. Juli sie selbst und der abwesende Frank die Begleitung des Angeklagten gebildet hätten, nebst einer andern Dame, deren Name nichts zur Sache thue, die aber nicht die Hingeschiedene gewesen sei. So wichtig dieser Punkt dem Advocaten des Angeklagten erschien, so hatte er sich doch von Antonio überzeugen lassen, daß er nicht wichtig genug sei, deshalb den Namen nud die Person einer jungen Dame mit der Geschichte eines scheußlichen Verbrechens vor die Dessentlichteit zu bringen. Aus demselben Grunde hatte Wilhelmi sich dazu verstanden, bei seinem Zeugniß den Ramen Augustus Dawson's auszulassen.

Mrs. Cartwright wußte, daß ihre Tochter mit dem Franzosen Grenier verheirathet gewesen. Dieselbe sei deshalb mit der Familie zerfallen. Dann gab sie die Erzählung von Annie's Rüdfunst ins väterliche Haus, wobei sie und Susan, die zur Stütze neben ihr stand, so von Schnierz überwältigt wurden, daß sich aller Anwesenden das

tiefste Mitleid bemächtigte, und während die Männer mit Mühe die Thränen zurüchielten, die Damen in lautes Schluchzen ausbrachen. Leider mußten Beide zugeben, daß der Kath, die Wiedergefundene nach dem einsamen Farmhause zu bringen, von dem Gesangenen ausgeganzen sei. Noch wollte Susan alles Gute, was sie selbst von Antonio wußte oder von ihrem Bruder Frant über sein edles Benehmen gegen ihre Schwester gehört hatte, überssießenden Herzens andringen, wurde aber bedeutet, daß das nicht zur Sache gehöre.

Der alte Cartwright bezeugte, daß er ben Bären heimgeschleppt, ben ber Angeklagte getöbtet. Ob die Pistole schon an dem Bären zerbrochen sei, konnte er freilich nicht sagen, da er dieselbe weder vorher noch nachher gesehen. Letteren Grund machte Antonio auch gegen seinen eignen Abvocaten geltend. Seine Jagdgefährtin hatte die Bistole nach dem Bärenkampfe nicht wiedergesehen.

Die Unruhe bes Angeklagten bei ber letten Zeugenvernehmung siel, besonders im Gegensatz zu seiner sonst durchgängig unbeweglichen Haltung, auf und bestätigte die vorgesatzte Meinung von seiner Schuld. Weil das Zeugniss so nahe an den Namen und die Person Mary Dawson's streiste, erwartete er jeden Augenblick, sie müsse genannt werden; aber Alle blieben der Uebereinkunft treu und die Gesahr ging vorüber.

Antonio felbst hatte bei seinem Berhör die Thatsachen einfach angegeben, wie sie sich zugetragen hatten. Auch Annie's Erzählung vom Niagara wollte er mit Weglassung von Augustus Dawson's Theilsnahme daran berichten, wurde damit aber nicht zugelassen.

Präliminarien und Zeugenverhöre banerten zwei Tage. Der Gerichtssaal war während ber ganzen Zeit gedrängt voll. Die Symptome der Bolkserbitterung gegen den Gesangenen wuchsen, bessonders am ersten Tage, wiederholt der Gerichtsdisciplin über den Kopf. Allein das edle Gesicht und die durchaus vornehme Haltung des jungen Mannes versehlten am Ende nicht ihren Eindruck. Die Gebildeten, besonders unter den Damen, konnten sich einer stillen Beswunderung nicht erwehren. Bei einigen der Letzteren machte dieses Gefühl sogar sehr bald einem interessanteren Plat, welches sich in parssümirten Briefen und gärtlichen Geschenken äußerte.

Am britten Tage, wo es zu den Schlußverhandlungen kam, war das Gedränge zum Ersticken. Der Gesangene hatte sich gleich anssanzs einen deutschen Freund aus dem Westen zum Advocaten versichrieben. Wir geben dem Leser den Bericht der Vertheidigungsrede aus dem "New Hampshire Democrat". Das Document ist characteristisch für die Manier des Advocaten und die Art, wie er auf die Anschauungsweise seiner amerikanischen Zuhörerschaft einzugehen wuste.

### Bierzehntes Rapitel.

Rebe bes Bertheidigers.

Die Bertheidigung begann mit einer Stigge von Antonio's Leben, ber hohen Stellung feines Baters in ber Sanbelswelt, feiner ausgezeichneten Erzichung. Er, ber Abvocat, fei fein Breufe. baher ohne Beforquif vor falfcher Beurtheilung bem allgemeinen Urtheil beiftimmen, welches bas preuftische Erziehungeinftem als bas befte ber Belt anerkenne. Diefes Snftem habe, nach bem Musbrud eines berühmten englischen Schriftstellers und Staatsmannes unfrer Tage, eine Nation bon Denfern groß gezogen, aber, was noch beffer fei, (fonne er hingufugen) eine Ration von Chrenmannern, Mun haben fich in der Berfon seines Clienten alle Bortheile einer fo hohen geiftigen und gefellschaftlichen Bilbung auf eminente Beife vereinigt. biefer junge, vornehme Mann, im Schoofe bes Lurus aufgewachsen, burch Geburt, Stellung und Connerionen zu ben höchsten Auszeich= nungen in feinem Baterlande berufen, habe alle Lodungen des Gludes, um beren willen bie meiften Menichen ihr Gemiffen in Die Schanze fchlagen, von fich gewiesen, um-fein Bewiffen zu retten. Die Gufigfeiten bes heimathlichen Lebens, Die Bortheile ber Geburt und Stellung, die Genuffe einer Befellichaft, welche einen Sumboldt zu ihren Mitgliedern gable, alles bies habe fein Client aufgegeben, um bes Bewiffens willen. Bo taufend Undere an feiner Stelle fich's an einer fo üppig mit ben reichsten Berichten besetzten Lebenstafel hatten wohl fein laffen, ba wandte feines Clienten Gefchmad fich ab, mit Efel, benn es fehlte biefen reichen Berichten eine Burge, die allein fie bem Chrenmanne geniefbar machen fann, Die Burge bes guten Bemiffens! (Gine Beifallsbewegung wogte burch ben inneren Rreis, mo bie Berren von der Bar und der Breffe fagen.) Bertrieben aus bem Baterlande, fuhr ber Redner fort, um bes Gemiffens millen, habe ber unwiderstehliche Trieb eines trot ber hochsten Bildung einfachen, unverborbenen Characters ihn nach biefem Lande, als bem Afpl ber bemofratischen Freiheit, gezogen. (Das Bublicum war jest im Buge, und ein Theil ber Gallerieen larmte Beifall; ber andere, nativiftifche Theil,

ber bon bornherein eine beterminirt feinbliche Stellung angenommen Der Richter brobte, bei Wiederholung Die Gallericen hatte, zischte. raumen zu laffen.) Ueber fein Leben, feit feiner Antunft auf bem Boben feiner jugendlichen Gehnfucht, gebe es nur eine Stimme. Seine gefellichaftliche Liebenswürdigfeit, feine ftricte Gefchaftsehre, fein hoher fittlicher Character, haben ihm Freunde erworben, wo er fich in feinem über die Dagen thatigen und gemeinnützigen Leben nur hinge= menbet. Freunde in Rord und Gud, Dft und Beft! Freunde, nicht in bem gewöhnlichen migbrauchlichen Ginne bes Wortes, fonbern mahre Freunde, enthusiaftische, glübende Berehrer. Dann wurde bas Beugnif bes Spielers burchgegangen, eines Menfchen, ber bom Be-Dagegen ber Bericht eines unschuldigen truge Brofession mache. Landmaddens, ber eignen Schwefter ber ungludlichen Singefchiebenen, welcher man mittelft eines Berfahrens, bas er nicht naber bezeichnen wolle, gerade bei bem wichtigsten Theil ihrer Aussage bas Wort abge-Jedenfalls habe man fie nicht verhindern tonnen, ju bezeufchnitten. gen, bag ihr Bruber, wie Jebermann febe, gleich ber gangen tiefgebeugten Familie, mit mehr als Bermandtenliebe (bier hörte man Gufan fcluchzen) an dem Manne hange, ben fremde Unberufene ihnen als Mörder einer theuren Schwester, einer gartlich geliebten Tochter aufbrangen wollten. Der Bertheibiger berichtete hierauf die Affaire im Spielhaufe nach ber Berfion bes Reugen Wilhelmi. Das eble Benehmen feines Clienten gegen die verlaffene Frau, die Liebe, ja Berehrung ber einfachen Irlanderin. Der in ber "Citn", trot feiner Jugend, fcon hochgeachtete junge D'Shea wurde ins hellfte Licht geftellt. Beugniß bes Letteren bezüchtige ben Frangofen ber Theilnahme an einem Mordanfall. Beauford und ber Frangofe feien aber alte Freunde und Spiefigefellen, bas Motiv bes Spielers fei baber ichon an fich verbächtig. Dazu fomme aber, daß fein Zeugnif über bas Berhaltniß zwifchen bem Angeklagten und ber Singefchiebenen im fchreienbften Widerspruch mit ben Angaben aller Beugen, besonders ber D'Sheas, Bei Bewohnheiten, wie jene Anschuldigungen fie voraussetten, hätten Spuren abnlicher Unregelmäßigfeiten in ber fittlichen Aufführung feines Clienten bier und ba ju Tage tommen muffen. Auch nicht bie leifeste Spur ber Art laffe fich jeboch in einem Leben entbeden, bas, als befonders rein und vorwurfsfrei betannt und hoch geachtet, fo

Manchem, ber fich jett als Richter barüber aufftelle, ja, bas bem Beften unter ihnen gum leuchtenden Erempel dienen fonne. nun erwiesen, baf fein Client in feinem unerlaubten Berhaltnif zu ber Gemordeten gestanden, fo falle jedes Motiv zu ber That für benfelben weg und man muffe bem Morder ba nachspuren, wo fich ein folches Berhältniß vermuthen ober nachweisen laffe. Er fordere ben Staats= anwalt nun auf, ben Beweis eines verbrecherifchen Berhältniffes awi= fchen bem Angeflagten und ber Singeschiedenen zu führen. benfelben beibringen, fo wolle er (ber Abvocat) die Sache feines Clienten berloren geben. Bleibe aber ber öffentlidje Autlager feinen Beweis fchuldig, fo falle die gange Anflage gufammen wie ein auf Sand gebautes Saus. Aber freilich, hier famen noch ein tauber alter Dann und eine ftumme alte Frau, um ihr taubftummes Zeugnif dem lantredenben eines gaugen edlen Lebens entgegenzuseten und mit ihren hinfälligen Bliedern bem Brachtbau ber Anflage als letter Stutpfeiler zu bienen. Ein tauber alter Mann habe die ichuldige Absicht des Angeklagten aus einem Befprache zwischen bemfelben und bem ungludlichen Opfer herausgelauscht. Gegen ein foldes Zeugnif laffe fich allerdings nicht mehr Diefer alte taube Mann fei aus ber Sausthur herausgegangen, um ein Wefprach ju feben, welches er nicht gehört habe, wenn anders die fonft allgemein verbreitete Unficht auch hier ihre Geltung habe, wonach Taube in bem Rufe ftanden, nicht hören zu konnen. Der alte Mann habe alfo bas Gefprad nicht gehört, fondern gefehen. Und unter welchen Umftanden habe er bas nicht gehörte Ge= fprach gefeben? Qu einer Stunde, wo von allen lebendigen Befen nur Gulen, Raten und Staatsanwälte in dem Rufe ftanden, einen Sabicht von einer Sandfage unterscheiden zu fonnen. In einer gewitterschwülen Nacht habe ein ftumpffinniger alter Mann, ber ichon bei Tage taum feben, bei Racht gang gewiß nicht horen konne, ben Inhalt eines Befpraches erblidt -und bas Refultat biefer Befichtserinnerungen aus ber Dunkelheit werbe hier als Beugnig zugelaffen! Es fei bas einzige birecte Beugnif, welches ber Berfolgung ben geringften Unhaltepunkt bote. Und barauf bin wolle man einen Menschen hängen ! - Daf übrigens die Singeschiedene Zeichen der Angft von fich gegeben, daß fie fich beim Anblid ber für fie bestimmten Mordstätte ahnungevoll unter ben ichütenben Arm ihres Begleitere geflüchtet,

baß sie seinen Clienten, wie derselbe auch selbst erklärte, angesleht und beschworen, sie in jener Nacht an dem einsamen Orte nicht allein zu lassen, dafür gebe es mehr als hinlängliche Erklärung, nicht nur in den Schrecken der Gewitternacht, des einsamen Ortes und der Lage der Unglücklichen, sondern vor Allem in der vielsach beglaubigten Thatsache, daß "kommende Ereignisse ihren Schatten vorauswerfen".

Das Thema der Uhnungen wurde hier mit Gründlichkeit abgehanbelt, und einige schlagende, "über allen Zweisel authentische" Beispiele

wurden citirt.

Es wurde jedoch als besonders verdächtig angesehen, baf fein Client felbft bem ungludlichen Opfer jenes einfame Ufpl angerathen. Allein nach feinem (bes Abvocaten) Befühl tonne es fein ichoneres Beugniß für die sittliche, tein schlagenderes für die thatfachliche Un= fchuld bes Angeklagten geben, als gerabe biefer Umftand; bas erftere wegen bes einem fo jungen, mit allen perfonlichen Borgugen ausgeftatteten Manne bewiefenen Bertrauens in einer fo belicaten Angelegenheit. Alle Betheiligten wenden fich einstimmig und natürlich an ihn um Rath und Beiftand, boch nur weil fein Character über jedes Bebenten erha= Er aber, was thut er? Nach ber Theorie ber öffentlichen Anklage hat er felbst nur die Belegenheit herbeigeführt, um fein Opfer auf die Schlachtbant führen zu tonnen. Wie pfiffig! auch von bem Character feines Clienten benfen moge, bas muffe ihm jeber laffen, bag er ber intelligentefte "Bofewicht" fei, ber noch jemals vor ben Schranten eines ameritanifchen Berichtshofes geftanben. intelligente Bofewicht alfo, ber fich fchon wochenlang mit bem Plane feines Attentate getragen hat, richtet bie Sache fo ein, bag er fich mit feinem Opfer bor allen Dingen ber Familie vorftellt, ber Familie, welche ihn niemals gekannt und das Andenken der Unglücklichen längst begraben hatte! Das genügt aber bem fchlauen Berbrecher noch Radidem es ihm gludlich gelungen ift, die Aufmertfamteit ber Familie auf feine Erifteng zu lenten und ihre Sympathie für bie wiebergefundene Tochter von Neuem aufzufrifden, fagt er: Jest paft 3ch gehe mit ihr allein an einen entlegenen Ort, wo es feine competenten Beugen gibt. Wenn ihr alfo morgen etwa bort, baf fie ermordet ift, und ich plötlich verschwunden bin, ftatt hierher gurudgufommen, fo fchreibt's nicht mir zu. Alles, was er (ber Abvocat) ba=

über sagen könne, sei, daß er hoffe, der Gentleman, welcher hier von Seiten des Gemeinwesens die Berfolgung führe, möge niemals in die Lage kommen, sich an irgend einem geheinen Complott, zu welchem Zweck auch immer, zu betheiligen; denn mit seinen Begriffen von Schlauheit sei er der Entdeckung gewiß.

Die späte Zurudfunft bes Gefangenen in ber Nacht, seine Unruhe und schlaftose Klage mahrend berselben in seinem Zimmer, seine Eile, die Eisenbahn zu erreichen, seine barauf solgenden Kreuze und Onerzüge durchs Land, seine beabsichtigte Abreise mit dem nächsten Steamer wurden nun der Reihe nach aus den wirklichen Borgängen

natürlich erflärt.

Endlich aber tomme er zu bem Buntte, auf welchen die Anflage bas meifte Bewicht lege, auf welche fie in Bahrheit neben ben beiben taubstummen, gedachtnifichwachen, alten Leuten, als auf ihre Mutterfäule fich ftute. Diefe Mutterfaule, biefe machtige Stute, worauf bas gange Gebäude ber Antlage rube als auf ihrem Felfen, und womit fie felbst fteben und fallen zu wollen erflärt habe, was fei fie? gerbrochene Biftole! Gine gebrechliche Stute, in ber That! Dit ben beiden hinfälligen, taubstummen, gedächtnifichmachen alten Leuten an jeber Seite, ein wahres Meisterftud gerichtlicher Architectonit. Rugel paffe genau in ben Lauf. Unerhört! Es tomme überhaupt in ber Welt hentzutage, wo Alles Fabritarbeit fei, gar nicht vor, daß in einer Bewehrfabrit mehr als ein Biftolenlauf von demfelben Raliber gemacht werbe! Aber ber Briff! ber Briff! ber mit erschrecklicher Genauigfeit gerade auf bas Schwanzende bes in ber Tafche bes Angeflagten grifflos gefundenen Revolvers einvaffe! Der Briff! rufe bie Anklage triumphirend ein Dal über bas andere über ben Fund. Ueberwältigender Beweis! Nichtsbestoweniger, überwältigend wie die Thatfache fei - er gestehe es zu - nichtsbestoweniger waren neuerbings Falle vorgetommen, daß, wie man in großen Bewehrfabriten mehrere Läufe von demfelben Raliber, fo auch mehrere Biftolen nad bemfelben Dufter, ja mehrere Sunderte und Taufende bon Biftolentolben auf einmal gemacht habe, um fie nachher auf entfprechende hunderte und taufende von Schwangftuden eingu-Um ernfthaft zu reben, um die erwähnte Thatfache als Beweis gelten zu laffen, muffe man offenbar annehmen, es gebe nur eine

solche Pistole in der Welt. Nun spreche allerdings der Fabrikant, welcher die Pistole versertigt, von einer dunklen Erinnerung, daß er einmal eine solche Bistole auf besondere Bestellung gemacht. Auf dieser dunklen Erinnerung also sei in letzter Instanz das ganze System der Anklage errichtet. Die Möglichkeit augenommen, daß eine dunkle Erinnerung eine trügerische Erinnerung sei, was bleibe von der Anklage noch übrig?

Die Art, wie der Griff von dem Revolver des Angeklagten wirklich abhanden gekommen, wurde kurz angeführt, ohne der Theilnahme der

jungen Dame an bem Abenteuer zu erwähnen.

Es handle sich übrigens bei diesem Processe nicht nur um die Freisprechung eines unschuldig Angeklagten, schloß der Abvocat seine Rede, sondern es werde zu gleicher Zeit ein anderer Fall verhandelt; die gebildete Welt sitze hier zu Gericht über die Institutionen der Demokratie. Die Frage, welche zur Entscheidung vorgelegt werde, sei, od die republikanische Freiseit für die Entwicklung der Intelligenz im Volke und für die höchste Verwirklichung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft günstiger oder ungünstiger sei, als die Monarchie. Kurz, es handle sich um den Beweis, daß unter dem Schuze des geraden Sinnes eines demokratisch erzogenen Volkes das Leben und die Ehre des Bürgers ebenso zürtlich bewacht werde und gesichert schlummere, wie unter dem starken Scepter des Despotismus und der Aegis der gerichtlichen Gelehrsamkeit.

Die Rebe, welche brei Stunden dauerte, machte einen äußerst günftigen Eindruck. Die Bewunderung unter den Collegen war um so größer, als man von dem Fremden, welcher zwar im Westen als großer Advocat galt, aber in dieser Gegend gar nicht bekannt war, wenig erwartet hatte. Besonders zwei Advocaten von Boston, die gegenwärtig waren, waren ganz hingerissen und drängten sich herzu, um ihm zu gratuliren. Das war entscheidend für die Masse der Uedrigen. Nur einige determinirte Knownothings hielten sich zurück. Es ist kanne einem Zweisel unterworfen, daß, wenn in dem Augendlick die Jury hätte ihr Urtheil abgeben können, der Gesangene freigesprochen worden wäre.

### Fünfzehntes Rapitel.

Rebe bes Staatsanwalts.

3. Gent. "Most true; if ever truth were pregnant by circumstance. That, which you hear, you'll swear you see, there is such unity in the proofs."

(Winter's Tale.)

Un coq est bien fort sur son fumier. (Frangofifches Sprichwort.)

Aber ber Staatsanwalt war fein verächtlicher Begner, fo gemein berechnet auch, ober vielmehr, eben weil feine Mittel fo aufe Gemeine berechnet waren. Außerbem war er wuthend gemacht. Er war einer von jenen Autoritäten ber Bar, beren Anfeben aus einer langen Braris in einem verhältnigmäßig entlegenen Staate unter lauter Mittelmäßigfeiten gulett zu gotenhaften Berhaltniffen anmachft, ein mabrer Juggernaut, beffen graufame Unerfättlichfeit fich zugleich mit feinem furchtbaren Ruf von ben Opfern feiner Gläubigen nabrte. Die Affifen waren feine Opferfeste. In Deutschland gingen früher folche menichenfrefferische Göten aus ben Ihmnafien hervor; alte, inorrige Schulautofraten, Die in ber Rieberwerfung aufftrebenden Schülerbuntele zu germalmenben Coloffen in ber Philologie heranwuchsen. folder Colof mar ber Staatsanwalt, ein gewaltiger, ftartbeleibter, gallenfarbiger, brauenrungelnder, biffiger Bullbog. Das Auftreten eines fo jungen und noch bazu im Auslande gebornen Abvocaten gegen ihn traf ihn als eine boppelt freche Beleidigung feiner ergrauten Burbe und Furchtbarteit, an ber fich felbft bie renommirteften Abvocaten ameritanifder Geburt nicht zu vergreifen magten. Der frembe Belbschnabel wußte mahrscheinlich nicht, wer Er war. Er follte 3 hn fennen fernen.

Der Staatsanwalt also schäumte innerlich vor Buth; allein er war sich der Ueberlegenheit in der Behandlung seines Publicums zu sehr bewußt, um die Gewalt über sich zu verlieren oder von vornherein loszubrechen. Er eröffnete die Attacke vielmehr mit einem Compliment

gegen ben jungen Menschen, bem es trot feines ausländischen Accents gelungen fei, fich por einer ameritanifchen Bar ber Sauptfache nach verftandlich zu machen. Wenn hier und ba ein unverständlicher Musbrud mit untergelaufen, fo werbe es boch auf beutichen Schulen wol nur wenige junge Leute geben, welche bei einem Schulactus ein im Bangen fo anertennenswerthes Exercitium fo verhältnigmäßig fehlerfrei berfagen fonnten. 3m Uebrigen aber fuche ber Bertheibiger ber Jury eine Ibee von ben beutschen Schulen und ber preugischen Gesellichaft beizubringen, die Mues, was er in ber Beziehung noch gehört habe, an unverschämter Dunkelhaftigkeit noch gurudlaffe. Das preufifche Erziehungefnstem fei eine Bflangichule bes Despotismus, welche nichts hervorbringe als fervile Beamten, unpractifche Traumer und infame Atheisten. Und was ein folder Bfuhl geiftiger Berichrobenheit als Abichaum auswerfe, bas tomme hierber nach Amerita. Der Angeflagte fei, wie alle jungen vornehmen Leute in Breugen, in der Pragis auferzogen, bie Religion zu verfpotten und ber Unfchulb nachzustellen. Man nenne bas in ber corrupten Gefellichaft, aus ber er tomme, Liebensmürbigfeit. Er (ber Antlager) wolle bem Angeflagten biefen Character ber Liebensmurbigfeit burchaus nicht ftreitig machen. Bertheidiger habe ben Bunkt wirklich flar gemacht, wie er benn auch gar nicht fatt habe werden fonnen, barüber zu reben. "lleber einen Bunft hat er bagegen fein Bort gefagt, mahricheinlich, weil er als Frember nicht weiß, bag wir bier in Amerika gewohnt find, überall querft und gulett banach zu fragen, wenn wir wiffen wollen, mit Wem wir es zu thun haben! Rein Wort über feines liebenswürdigen Clienten Religion! Wir hören, er habe fich in ben erften Rreifen ber Befellschaft bewegt - aber man fagt uns nicht, in welche Rirche er gegangen ift. Berren von ber Jury" - wandte fich ber Antlager hiermit feierlich an biefe - "wollen Gie es glauben? Wird es irgend Bemand in diefer driftlichen Gemeinde, in diefem unfern 19. Jahrhundert nach der Geburt unferes Beilandes, fich vorftellen tonnen? Der Angeflagte ift über zwei und ein halbes Jahr in biefem Lande, und mahrend biefer zwei und einem halben Jahre hat fich fein Fuß nicht ein einziges Mal an einen Ort öffentlicher Gottesverehrung berirrt, es fei benn (nach feinem eigenen Ausbrud) aus Bigbegierbe! Aus Bifbegierbe! Die beiligften Bergensangelegenheiten ber Menfchheit sind ihm nie etwas gewesen, als ein Gegenstand kalter, philosophischer Analyse. In zwei und ein halb Jahren, wo er täglich das Bedürfniß gesühlt hat, sich bei hübschen Mädchen in den Anf unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit zu setzen, in diesen ganzen zwei und ein halb Jahren und mehr, ist ihm nicht ein einziges Mal . . . . nein, nicht ein Mal, das Bedürfniß, was sage ich? der Gedanke gekommen, vor seinen Schöpfer zu treten, als — aus Wisbegierde. Gentlemen von der Jury, ein Mensch, der mit dem anatomischen Seeinmesser der Wisbegierde an seinen Schöpfer herantritt (Sie schaubern bei dem Gedanken), ein solcher Mensch wird sich schopen, mit seinem Wesser, mit seinen Wesser, wit seinen Wesser, mit seinen Wesser, mit seinen Wesser, mit blios menschliches Wesen heranzutreten."

"Ja, mein geehrter College ist merschöpflich im Anpreisen der hinreißenden Eigenschaften seines Clienten. Ach! Nur zu hinreißend!
Junge Töchter Amerika's! Hiete Euch vor diesen hinreißenden Eigenschaften; flieht sie wie die Pest, diese Fremden, welche der transatlantische Wind mit dem Miasma des deutschen Atheismus hier herüber
weht! Nehmt Euch ein Beispiel an dem beklagenswerthen Opfer, das
hier blutend vor Euch liegt! Ift Eine von Euch schor of Diese war
es. Ift Eine von Euch gut und liedenswürdig? Diese war es.
Ift Eine von Euch unschlatig? Diese war es. Ist Eine von Euch
in religiösen, ächt amerikanischen Grundsten, von religiösen, rein amerikanischen Estern erzogen? Diese war es. Und hier kommt ein
von der pestilenzialischen Gesellschaft Europa's ansgespieener Aristokrat, ein frecher Spötter des Heiligen, ein geübter Berführer! — —"

Die Beschreibung dieser schändlichen Versührung an einem unschulbigen amerikanischen Mädchengemüthe rührte alle Anwesenden zu Thränen. Wie nun aber der fremde Wüstling sein Opser als ausgesogene Orange wegwarf und seinem Bubenstüdt mit einem über alle Maßen grausamen und berntalen Worde die Krone aussetzt, da brach der ganze Gerichtssaal in ein unaushaltsames "shame, shame!" aus, und der Nichter ließ den Saal — nicht räumen. Von diesem Punkte ab war der Weg des Anklägers ein leichter. Es genüge, hier nur noch das Argument wegen der Pistole hervorzuheben, um dem Leser den endlichen, völligen Umschwung im Urtheil der Jury und des Publizums erklärlich zu machen.

"Da ber gelehrte College burchaus zwei Biftolen zur Bertheibigung

feines Clienten nothig hat," begann ber Staatsanwalt biefen Saupttheil feiner Rebe, fo will ich ihn biefes Bortheiles nicht berauben. Also ber Fabritant macht zwei folder Bistolen, Die fich volltommen gleich find und beren Rolben ohne Babl auf einander baffen. beiben Biftolen trennen fich. Die eine fällt in die Sand bes Angeflagten, die andere fällt in die Sand irgend eines anderen Menschen an irgend einem beliebigen Ende von Amerifa. Die beiden Befiter wiffen nichts von einander: aber die beiden Biftolen, welche fich fo graufam von einander getrennt feben, werden durch eine unwiderftebliche Sympathie ihrer Biftolenfeelen zu einander hingezogen. ftart ift biefe Sympathie, daß fie bie Befiter zwingt, fich ihr willenlos an unterwerfen. Wohin die Biftolen wollen, babin muffen die Befiter mit, fie mogen wollen ober nicht. Die eine biefer fentimentalen Biftolen also begibt fich in ein einsames Farmhaus, um bort ihrem töbtlis den Beichäfte nachzugeben. In demfelben einfamen Farmhaufe, bor allen Orten in ber Welt, ftellt fich somit auch die andere ein, in berfelben Nacht bor allen anderen Rächten, zu berfelben Stunde vor allen andern Stunden im Ralender; augenscheinlich zu teinem andern Rwede, als um der erften in diefem abgelegensten und unwahrscheinlichften Winkel ber Erde ein Rendezvous zu geben, und zwar nachbem ber Befiter bas zerfchlagene, unbrauchbare Bertzeug, wenn man feiner Angabe Glanben ichenten foll, wochenlang ohne Briff in ber Tafche getragen, ohne nur einmal baran zu benten, es ausbeffern zu laffen. Bwei Biftolenfeelen, die fich nach einander fehnen und nach langem Gehnen wieder finden. Die 3bee ift volltommen "German"! Der gelehrte College wurde bamit ohne Zweifel vor einem beutschen Berichtshofe, wo lauter gelehrte Leute fiten, wie er felbit, Blud machen. Leider find ameritanische Juries gewohnt, in grob-materieller Beise, wo sie materielle Wirkungen feben, auch nach materiellen Ur-Wenn ihnen Jemand ftatt folder materieller Urfachen zu fragen. fachen "Mondichein" gibt, fo miffen fie eben, was die Glode gefchlagen Irgend ein von Sauerfraut und Lagerbier üppig gewordener Bitbold ans bem Beften habe es barauf angelegt, fich an bem gefunben Menschenverstande amerikanischer Deomen zu reiben und die ungeheure Ueberlegenheit der preußischen Erziehung über die dummen ameritanischen Teufel zu zeigen, die in der Conntage= und Bolteschule

nichts gelernt haben, als gerade zu benfen, ehrlich zu handeln und Da unfere bummen ameritanischen Bauern nun Gott zu fürchten. aber weiter einmal nichts haben, fo muffen fie fich ichon bamit beanus Rach ihrer Urt zu rafonniren, tann bas Bufammenpaffen bes auf ber Mordftelle gurudgebliebenen blutigen Briffes mit bem blutbeflecten anderen Ende bes Revolvers in ber Tafche bes Angeflagten nur auf eine Meife erflart werben, nämlich baburch, ban berfelbe. ber bas andere Ende in ber Taiche hatte, ben Griff ba gurudlief, mo er gefunden worden ift. Dies ware ichon an fich ber einfache Schlufe für ben unbefangenen nichtbeutichen Menichenverstand. aber noch etwas anderes hingu, was diefen Schluf gur abfoluten, unvermeidlichen Gewifiheit erhebt, nämlich die Unmöglichkeit für irgend einen andern Menfchen als ben Angeflagten, ben Aufenthalt ber Ge= morbeten in jeuer Racht zu miffen. Die Ervedition in bas einsame Farmbaus mar ein Geheimniß awifden ben gurudgebliebenen brei Frauen, ber ungludlichen Gemorbeten und bem Angeflagten. brei Ersteren hatten jeden Grund, es feinem Menschen mitzutheilen, haben es, ihrem übereinstimmenden Zeugnig zufolge, feinem Menfchen Die beiden Andern, die es muften, gingen birect mit mitgetheilt. diefem Geheimniß an die ausersehene Mordstätte und haben es, nach bes Gefangenen eigenem Bengnig, ebenfalls Niemanbem mitgetheilt.

Das Farmhaus steht allein, abseit von jedem Verkehr; nur ausnahmsweise kommt einmal Jemand dorthin. Zu holen ist dort nichts.
Ein Räuber würde schwerlich so weit von seinem Wege abgehen, um
ein paar getrocknete Kräuter zu stehlen; und selbst wenn man sich ein
solch merkwürdiges Exemplar von einem Mörder vorstellen könnte, so
solche es ihm doch wol schwer werden, den Weg dahin zu sinden. Der
Mord wurde also in keiner räuberischen Absicht unternommen. Berschiedene Kostbarkeiten wurden an der Gemordeten selbst, sowie in
ihrem Reisesach unversehrt gesunden, z. B. der erwähnte Brillantring,
den allein der zugezogene Sachverständige auf 300 Dollars schätz.
Wer den Mord auch vollbracht hat ihn aus keinem andern Grunde
vollbracht, als um die Gemordete aus dem Wege zu räumen. Bir
kennen Einen, der, nach dem bestimmten Zeugniß eines vertrauten
Freundes des schändlich versäumdeten, schon vorher geopserten Ge-

mahls genügende Gründe hatte, die ihm unbequem Gewordene aus dem Wege zu räumen. Er war auch der Einzige, welcher wissen konnte, daß sein ausersehenes Opser in jener Nacht an jenem Orte war. In der Tasche dieses Einzigen, der den Mord in jener Nacht, an jener bestimmten Berson möglicher Weise ausdenken, versuchen oder vollbringen konnte, sindet sich auch richtig das blutige Eisen einer Pisstole, wozu der blutige Griff und die töbtlichen Kugeln an der Stelle des Mordes und in den Wunden der Gemordeten gesinden werden.

Eben dieser einzig mögliche Mörder kommt mit jenem Mordwerkzeng um ein Uhr des Nachts in ein Hotel zurück, wo er, ohne besondere Abhaltung, hätte schon um sieden oder acht Uhr sein müssen. Durchenäst vom Regen und müde wie er ist, sollte man denken, würde das Allererste für ihn sein, zu Bette zu gehen und auszuschlassen. Keineswegs. Er erinnert sich plötzlich, daß er drei Wochen alte Briese in der Tasche trage; der Gesangene scheint die Eigenthümlichseit zu haben, nichts kürzere Zeit mit sich herum zu tragen, die er sich daran erinnert. Also er nuß durchaus diese veralteten Briese, gleichsan auf frischer That in dieser besonderen Nacht, wo jeder Andere an seiner Stelle zuerst und vor allen Dingen schlassen gegangen wäre, noch aufmachen.

Er entbeckt auch, wie gerusen, eine Todesnachricht und eine Einlabung zum Rendezvons nach Niagara Falls, die ihm den erwünschten Grund geben, die Nacht über auszubleiben und zu ächzen, den nächsten Worgen aber auszureißen, statt versprochenermaßen zu den Eltern seines Opsers zurückzusehren. Dann schweist er ruhelos, in Aalwindungen von Ort zu Ort durchs ganze Land und wird zulett noch glücklich in dem Augenblick ergriffen, wo er eben seine Absicht erklärt, mit dem nächsten Dampser nach Europa zu entwischen, und zwar ohne alle Borbereitung, ohne daß er auch nur einen Platz belegt hat. Den Morgen nach seiner Ankunst in New York; warum so eilig? wird man kragen. Ankwort: Um eine wissenschaftliche Reise ins Innere von Asien zu machen (allgemeine Heiterkeit). Sine amerikanische Jury frage nach Gründen und die deutsche Ankwort sei wieder Mondschein, diesmal asiatischer Mondschein. Er könne wol sagen, schloß der Redner, daß ihm in seiner gerichtlichen Praxis, die allerdings aus

einer Zeit batire, wo beutscher Mondschein noch nicht zur Erleuchtung amerifanifcher Juries aufgegangen fei und beutiche Belbichnabel noch nicht ihren Bit an ameritanischer Ginfachheit gerieben hatten; ihm fei noch fein Fall porgefommen, wo eine folde Maffe von Umftanden und Rebenumftanden fich zu ber vollftandigften Rette von "circumstantial evidence" vereinigten, welche noch jemals bem gefunden Menschen= verstande, bem Sittlichfeitsgefühl und ber Gottesfurcht einer amerikaniichen Jury bas Berdict: "Schuldig" abgezwungen. Allerdinge handle es fich, wie ber fehr gelehrte Abvocat auf Seiten ber Bertheidigung bemertt habe, um mehr als um ben Fall biefes einen Angeflagten. Aber bas geehrte Mitglied ber heffifchen Bar - wenn er nicht irre, fei er ja wol ein Seffe - (Belächter) migverstehe, wie in jeder anderen Beziehung, fo in biefer, bas ameritanifche Befühl ganglich, wenn er glaube, es handle fich für bas freie Bolt biefer aufgetlarten Republit barum, um ben Beifall europäifcher Sternfammern zu buhlen, weise diese Infinuation ale eine Unanftandigkeit gurud, ale unberfchamte Gelbftüberhebung eines Fremben, ber bem amerifanifchen Bolt, beffen Gaftfreundschaft er genieße, wol auf eine andere Art feine Dantbarfeit bezeigen tonne. Es handle fich barum, ein warnenbes Beifpiel aufzustellen und eine emphatische Ertlarung abzugeben, bag bas ameritanifde Bolt ben beutschen Atheismus mit allen feinen unausbleibliden Conjequenzen von Sittenlofigfeit, Berführung und Mord verabfcheue, und bag bie ameritanischen Gefete noch Gefundheit und Rraft genug befäßen, bas frembe Bift auszuftogen.

Es war dem Bertheidiger in diesem Augenblick flar (und er hatte barüber schon von Anfang an seine Scrupel gehabt), daß es von ihm als Fremdgeborenen ein großer Fehler gewesen sei, in einem neuenglischen Staate die Bertheidigung des ebenfalls fremdgeborenen Antonio zu übernehmen. Er hatte den Umstand übersehen, daß im Westen die politische Macht den Deutschen eine ganz andere Stellung gibt und daß ihm bei allen seinen dortigen Plaidopers die Macht der deutschen Meischen Meischen Beischen Beische Beischen Beischen Beische Beisch bei Beische Beisch bei Beische Beische Beische Beisch Beisch Beisch Beisch Beisch Beisch Beische Beisch Beische Beisch Beisch Beische Beische Beische Beische Beische Beisch Beisch Beisch Beisch Beische Beisch Beische Beisch Beisch Beisch Beisch Beische Beisch Beische Beischlauss gestellt bei Beisch Beisch Beische Beische Beische Beisch Beisch Beische Beisch Beische Beische Beische Beische Beisch Bei

nung zur Geite geftanden habe.

Der Eindruck, der auf die Borurtheile des Publicums und der Jury wohlberechneten Nede war ein dem Angeklagten offenbar so unsgünstiger, daß Wilhelmi und die gute Miß Parsons, welche sich auf die Bank neben ihn gesetzt hatten, unwillfürlich besorgte Blicke wechsels

ten. Nur der Gefangene änderte seine seste Haltung nicht. Alles hörte gespannt auf die Anrede des Oberrichters, eines dünnen, scharfnasigen, engbackigen, sprühaugigen Jankees, der, in Widerspruch mit seiner Physiognomie, der Jury mit dem aufgeblasensten Phrasenauswand besonders die Bewachung der amerikanischen Sittlichkeit und Religion, des großen Hortes der vollkommensten Versassung, welche die Welt je gesehen habe, anempsahl. Im lledrigen ging er das Zeugniß auf beiden Seiten mit ziemlicher Unparteilichseit durch, dis er am Schlusse darauf hinwies, daß, wenn sie zu der Leberzeugung kämen u. s. w., so dürste keine Rücksicht auf die aristokratische Geburt oder Stellung sie abhalten, der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen; es sei vielmehr ihre Pflicht, zu beweisen, daß hier zu Lande das Berbrechen sich nicht hinter Dosgunst versteden könne, und daß ein einsaches, tugendhaftes und religiöses Bolt Gott und dessen Gebote nicht ungestraft verletzen lasse.

# Sechszehntes Rapitel.

Es waren zwei Königstinber, Die batten einander so lieb. Sie tonnten beijammen nicht tommen, Das Basser war gar zu tief. (Altes Bottslieb.)

Das Ende war jest vorauszusehen. Antonio hatte sich während seiner langen Past mit dem Gedanken eines solchen Ausgangs vertraut gemacht, und dieser Gedanke hatte sür ihn keine Schrecken mehr. In der geläuterten Stimmung, worin der Umgang mit dem eigenen Insern und eine täglich wachsende Leidenschaft ihn versetzt hatten, sühlte er sich über alle persöulichen Leiden erhaben. Es handelte sich um einen Conslict, aus welchem das Opser seines Lebens den einzigen Ausweg zu dieten schien.

Er war überzeugt, daß Angustus und sein Spießgeselle die Mörder seien. Er hatte zwei höchst triftige Gründe dasur: erstens wußte er aus Mary's eigenem Munde, daß ihr Bruder das Gegenstück zu seiner Pistole besaß, und andererseits stellte Annie's Erzählung das Motiv bei jenen Beiden außer aller Frage. Es war kein Zweisel möglich. Hierüber mit sich im Neinen, war sein Entschluß gefaßt: Alles zu thun, nicht sowol um den Berdacht von Augustus' Fährte abzulenken, als um Mary's Zeugenvernehmung zu verhindern; denn wurde sie ausgerusen, so hätte sie unausbleiblich entweder ihren eigenen Bruder mit Bewußtsein dem Arme der Gerechtigkeit überliefern, oder den Unschulzbigen verrathen missen.

Liebte er Mary? Er hatte sich diese Frage nie gestellt; er hatte sie nicht verstanden. Das, was ihn in allen Lebenstiesen auswühlte, ihn in allen Höhen aus und in sich selbst emporhob, war so neu, so nie da gewesen, so einzig, daß kein Name darauf paste. Wohin sein Auge sah, war eine leere Stelle, denn sie war nicht da; denn es sehlten die Schauer der Einsamkeit, die selige Gemeinschaft der Gesahr, die

Wonne der gegenseitigen Hingebung, mit denen ihr hehres, geheimnißvolles Bild in seinem Innern unaussöschlich verschwistert war. Es
war ihm, als würde sein Geist im Suchen nach diesem seinem verlorenen Lebenselement fort und fort durch Raum und Zeit ins Unendliche
getrieben, wo allein es wiederzussinden sei. War es dort zu sinden?
Wo nicht, wenn es nicht ewig, wenn es nicht über Raum und Zeit erhaben lebte, so konnte es nie existirt haben, so war es ein leeres Hirngespinnst, ein schaafer Wahn, eine gemeine Täuschung, und "Richts!"
war die wahnstunige Losung.

Das Gewicht bes Leibes, ber Kerker ber Materie brückte ihn; sie von sich zu wersen, war eine Lust, sie ihr als Opser vor die Füße zu legen, höchstes Glück. Was hätte er, selbst wenn täglich an ihrer Seite, ihrem hohen Geiste, ihrem Alles bezwingenden Muthe noch geben können? Das Leben ist nur zu schmerzlich targ an Gelegenheiten, sich einem geliebten Wesen unentbehrlich zu erweisen, denn der Sole hat zuletzt doch so Alles in sich selbst. Welch' wunderbare Gunst des Schickslaß also, daß er von ihr den Schimpf abwenden durfte, ihren Bruder einen Mörder zu wissen, die gräßliche Wahl, den Bruder oder den Uluschuldigen der Hand des Benters zu überliefern!

Wenn sür Antonio der Gedanke an Mary zur religiösen Erhebung geworden war, so waren sür diese die Folgen nicht weniger gewaltig, obgleich viel weniger geklärt. Hür sie war die Religion — denn um diese handelte es sich hier — nicht das freie Resultat eines innerlich undehinderten Lebensprocesses, sondern eine von vorn herein gesetzte ängerliche Regel, nach welcher der innere Process sich zu richten hatte. Aber es lag in ihrer Art, wie es in der Art starker Charactere und starker Grundsses überhaupt liegt, solche Conslicte von vornherein niesderundslagen, ohne ihnen nur einmal Gehör zu gestatten.

So in bem Berhaltniß zu ihrem Berggefährten. Eine Scheibewand unnahbarer Grundsatze erhob sich zwischen ihm und ihr als angetrauter Gattin eines Andern. Da erschien die Fremde im Farmhause; Antonio wurde hereingerusen, ein Stich der Eisersucht suhr Mary durch die Brust. Sie sah Beide zusammen in den Wagen steigen, wie alte Bekannte. Es wäre vergeblich, bei dem Sturm, den dieser Anblick in ihrem Busen wachries, die widerstreitenden Gewalten sichtend erkennen zu wollen. Siscrsucht, Hohn über die vertrauliche Bekanntschaft — benn weiblicher und Welt-Tact belehrten sie auf ber Stelle, daß etwas in ber Eleganz der fremden Dame nicht richtig sei — Hohn gegen sich selbst, daß es darum in ihr stürmte; der heiße Wunsch, den Menschen haffen und verachten zu dürsen, der Ruf von Pflicht und Gewissen: Er war Dir, darf Dir, tann Dir nichts sein; der Entschluß: Er ist Dir nichts, und doch die Wunde immer und immer brennend unter dem festangezogenen Entschluße. Das war die Rache des Geschicks für ein paar glückliche Tage in ihrem sonst so freudeleeren geben.

Als nun aber die ichmähliche Geschichte von Berführung und Mord ju Tage tam, ba mar Alles fchwarz; die lette Soffnung für diefes und jenes Leben ichien untergefunten. Es rif ihr am Bergen. in bemfelben Augenblide froh, ihn verachten zu burfen, ale fie, innerlich emport, der Welt den Tehdehandichuh über die verrudten Anschuldigungen hinwarf. Er war für fie burchaus in zwei Berfonen getheilt: bie thatfachliche, welche fie tannte und an beren Strahleureinheit ein Fleden etwas Undentbares war, und die abstracte, aus ber Bemif= fensforderung conftruirte, ber fie in ihrer Erinnerung fürder teinen Butritt gestatten burfte. Alles bies maren jedoch feine bewufite Beftandniffe, fondern in bectifchem Duntel zum Simmel aufachzende Be-Bulett legte fich bie vulcanische Rrifis; was auch für Feuer bort unten brennen mochten, die talte Rrufte bes ftarren Billens lag barüber; fie erlaubte fich nicht mehr, an ihn zu benten und trug ben Die Berichte in ben Zeitungen wurden felbftver= Ropf höher als ie. ständlich ignorirt.

Miß Parsons ihrerseits, bei der weder Pflichten noch Rücksichen die Stimme des Herzens beirrten, fühlte eine surchtbare Erbitterung gegen Alle und Ieden, die sich an der Versolgung ihres Freundes betheiligten, und war jeden Augenblick bereit, Alles in die Schauze zu schlagen, um seine Unschuld zu deweisen. Sie hatte sich allen Ernstes angeboten, seine Vertheibigung vor Gerüht statt der Abvocaten zu sühren; denn sie war überzeugt, daß, wenn sie nur reden dürse, die Sache Iedermann so klar werden müsse, wie sie ihr selbst vor der Seele stand. War es schon schwierig gewesen, sie von diesem abenteuerlichen Vorhaben abzubringen, so war es noch weit schwieriger, sie zu überreden, daß Wiß Dawson nicht als Zeugin ausgerusen werden

bürfe. Sie wurde ganz ausfallend über "die zarte Miß, die zu gut wäre, sich an der Todesnoth ihres hochherzigen Lebensretters die aristofratischen Händchen zu besudeln". — So verfehrte sie Alles, Bergangenheit und Gegenwart, um ihrer parteiischen Hingebung, ein wenig auch ihrem aufgestauten Groll gegen "die Miß" zu genügen. Nun sollte sie gar versprechen (Antonio verlangte es), an "die Wiß", wie er scherzend wiederholte, nichts über den Proces verlauten zu lassen. Sie versprach, nicht zu schreiben, und hielt ihr Bersprechen — so lange sie bonnte. Am Freitag, vor Eröffnung des Processes platzte sie plötzlich in einem außergewöhnlich kurzen Briese an Miß Dawson heraus wie solat:

#### Liebe Marn!

Sie scheinen nicht zu wiffen, daß 3hr lieber Freund Antonio als Mörder angeflagt vor Gericht fteht. 3ch nehme mir baber die Freibeit, Ihnen dies mitzutheilen. Es ift freilich gegen feine Orbre; ich habe ihm hoch und beilig verfprechen muffen, weber an Gie gu fchreis ben, noch beim Zeugenverhör Ihres Namens, ober irgend eines Um= ftandes zu erwähnen, ber ju Ihrer Betheiligung am Berhor führen Diefe Delicateffe ift eine Narrheit von ihm. 3ch glaube, er ift in Gie verliebt, benn fonft tann ich mir nicht erklaren, warum Gie allein bon und Allen von ber Bflicht entbunden fein follten, Alles zu thun, mas Gie möglicherweise thun fonnen, um feine himmelreine Unichuld, die Ihnen doch ebenfo flar ift, wie mir, durch Ihr Zeugniff ans Licht bringen zu helfen. 3ch fann mir in aller Welt nicht ertlaren, warum es erft noch einer Mahnung bon mir bedarf, Gie an biefe Pflicht zu erinnern, und warum Gie nicht fcon langft bier find. Gottes willen, Marn, gogern Gie feinen Augenblid! Mas Gie beibringen tonnen, weiß ich nicht, aber Et was muffen Gie bei= 3d fann nur noch weinen und beten gu Gott bringen fonnen. Tag und Nacht. Moge er mich nie wieder einer folden Brufung unterwerfen.

#### Ihre Freundin

Jane Barfone.

Unglücklicher Beise schreibe Dif Parfons an bemselben Morgen, wie immer, wenn fie erft ans Schreiben tam, mehr als ein Dutend

Briefe, bazwischen Noten und Memoranda auf abgerissen Blätter ohne Zahl. Alle diese Briefe und Papiere lagen wirr durcheinander. Als sie nun kurz vor Postschluß Alles zusammenraffte, um auf die Bost zu rennen, spazierte der Brief an Miß Dawson unter den Papieren in ihr Portsolio zurück, wo er erst später, nachdem Alles vorüber war, wieder entdeckt wurde.

## Siebzehntes Rapitel.

Das Urtheil.

"Und wenn Ihr mir auch gebet Selbst noch so vieles Gelb, So muß Eur' Sohn boch sterben Im weiten, breiten Felb."

(Rheinifches Boltelieb.)

Die Jury hatte fich jurfidgezogen. Aus bem icheuen Blide Wilhelmi's, aus den Thranen Dig Barfons', aus dem ernften, melancholifchen Ausbrud bes Abvocaten, aus bem entfernten Schluchzen Gufan's. tonnte ber Befangene feinen Spruch nur zu beutlich herauslefen. Und jest, wo ihm ein Ende voll Schmach und Schande in erichreckender Birflichfeit nabe trat, machte allerdings bie Opferfreudigkeit noch anbern Bedanten und Gefühlen Blat. Gin Leben ohne ein einziges greifbares Refultat raftlofer Arbeit, ohne eine einzige Anerkennung großer Rrafte und ebelften Strebens, abgeschnitten in feiner Bluthe. gu-Schimpf und Sohn von der Menschheit weggeworfen wie Unrath! Ber, wie Antonio, aus aufmerkfamer Beobachtung ber Beschichte und bes Lebens die Bewalt ber öffentlichen Stimme und ber vollendeten Thatfache fannte, ber mußte wiffen, daß felbst im Bergen ber nächsten und jett noch gläubigften Freunde ber nagende Zweifel gulett fich eine Stätte graben wurde. Marn, wenn fie ibn überhaupt noch eines Gebantens werth hielt - was fonnte biefer Bebante fein? Und, o! feine Mutter! Es war ein melancholischer Troft, daß fie im Grabe lag.

Die Jury kam zurud, zwölf ungeheuere Exemplare ber angelfachsischen Originalrace, wie sie sich noch hie und ba in den Berggegenden conservirt hat.

Der Richter hatte mit feinen beiben Uffiftenten feinen Blat wieder eingenommen.

Susan saß mit gefaltenen Banden, das sonst fo tindlich-frische Gesicht ohne alle Farbe, den Körper leicht vorgebeugt, die blauen Augen
wie um Gnade flehend auf den Bormann geheftet.

Die brei Freunde blieben um den Gefangenen, als wollten fie ihn halten, wenn er fallen sollte. Sinter ihnen sah der irische Kopf Mrs. D'Shea's, das genaue Porträt einer der Kaulbach'schen Furien auf dem Iphigenienbilbe, hervor; der junge D'Shea hatte unmittelbar nach Ablegung seines Zeugnisses wieder zu seinen Geschäften nach New York zurücklehren muffen.

Das Zwischenactgesumme bes Publicums hatte einer lautlofen Stille Blat gemacht.

"Bas fagt Ihn, Bormann?" fragte ber Richter in geschäftsmäßigem Tone mit bünner, näfelnder, Silbe für Silbe den Saal durchdringenber Stimme: "Schuldig, oder Nichtschuldig?"

Ob aus innerer Bewegung, ober ob ihm zufällig etwas in die Kehle kam, der Bormann konnte auf einen Augenblick nicht mit dem Worte heraus. Es schien eine Ewigkeit. Aber wie er sprach, klang es mit vollem, tiesem, schwerem Ton durch die Versammlung — zwei Silben — aber die erste schon hatte das Blut von jeder Wange gezischeckt: "Schuldig!"

Ein burchbringender Schrei von der Damengallerie lentte Aller Blide bort hinauf. Sufan wurde fortgetragen, kalt und bleich, wie ein entfeelter Körver.

Aber Lante anderer Art zogen in demselben Augenblick wieder Aller Augen nach der andern Seite hin, wo die Zeugenbank war. Ein hohes Weib, im rothen, gewürfelten Shawl, ein reich broschirtes Damastkleid wie zum Waschen über einem nicht allzu saubern, dunklen Untervock aufgesteckt, einen sammetnen Hut auf dem struppigen Feuerstopfe und über und über nit Goldschundt behangen, stand auf der Bank und streckte drohend die nervige, mit Ringen bedeckte Faust gegen den Bormann aus: "Schande über Eure meineidigen Seelen, Ihr niesberträchtige Bande von Knownothings-Hallunken! Ich doze Euch nieder stür einen Supence, jeder Mutter Sohn von Euch, so wahr mein Rame Bridget D...."

"Bringt bas Weib hinaus !" befahl ber Richter.

"Eure Ehren, hoff' ich, "schrie Bridget D'Shea, "Ew. Ehren werden solchem Mastochsenpad nicht glauben, ganz und gar nicht, gegen den netten Gentleman hier. Kommt, wenn Ihr ein Mann seid, Ew. Ehren, und laßt uns 'nen neuen Proces haben, und Paddh D'Shea,

mein Sohn, bezahlt die Roften, und wenn's, bei meiner Seele! Sumbert Taufend --

Hier wurde Mrs. D'Shea mit Gewalt abgeführt, unter bem lauten Gelächter ber Menge, beren Nerven, wie ein hochgespanntes Instrument, niemals empfänglicher für ben Reiz bes Komischen sind, als nach bem Ueberreiz bes Tragischen. Die öffentlichen Eriminalprozeesse sind bie Glabiatorspiele ber Mobernen.

Unterbessen hatte fich ber alte Cartwright zu bem Gefangenen burchgebrangt.

"Susan will, daß ich Euch vergeben soll," sagte er zu ihm.
"Ich hosse, sie und Ihr haltet mich nicht für schuldig, Sir ?"

"Gott vergebe Eud,," fagte der Alte, ber Frage ausweichend, und fette gogernd hingu: "Wie — ich es thue."

Alles dies war das Werk eines Augenblides. Nach wiederhergeftellter Ordnung verlas der Richter das Urtheil: — "und 3hr follt aufgehängt werden an Eurem Salfe, bis daß 3hr tobt feid."

Bei dieser beschinnpsenden Ankündigung verließ den Berurtheilten einigermaßen seine durchgängig undewegte Haltung; er erbleichte, erstöhete dann und runzelte zornig die Brauen. Aber bei der Schlußbetrachtung des Nichters, worin noch einmal der deutsche Atheismus zum abschreckenden Beispiel herhalten mußte, hatte er seine Fassung vollsommen wiedergewonnen. Nur Wilhelmi und der Abvocat bemerkten das leise Lächeln, welches dabei über seine Züge flog.

Der Berurtheilte wurde barauf bem Sheriff jur Abführung in bas Befangnift überwiefen.

"Das Gericht ift vertagt."

Mit diesen Worten, im durrsten Geschäftston gesprochen, stand der Richter gemächlich auf und stedte seine goldene Brille in die Tasche. Die Assistenten thaten dasselbe und stiegen mit ihm von der Platform herunter. Jest stürzte Alles im wilden Gedränge nach den Eingängen, in die Flurhalle, auf die Straße, um den überwiesenen "Berbrecher" auf seinem Wege von der Gerichtsthür in den Transportkarren noch einmal in der Nähe anzustieren.

Der Constabel wechselte mit bem Sheriff einen bedeutsamen Blid; ber Sheriff nidte, und mit raschem Griff hatte er die linke Hand Autonio's, mahrend eben bieser mit der rechten noch die Dig Parsons' hielt, ins Eisen gebracht. Antonio drehte sich mit drohender Stirn nach dem Constadel um; dann zog ein bittres Lächeln über sein Gessicht. Er hielt die andre Hand von selbst hin. Unter den Beschinnpfungen des Pöbels stieg er in den verschlossenen Wagen, der rasch nach dem Gefängnis absuhr.

Miß Parsons hielt Wilhelmi und den Advocaten zurück. Roch in dem leeren Gerichtssaal, auf dem verlassenen Site des Protocollführers, setzte sie eine Betition auf, an deren Ansdrücken, durch warme Freundschaft und innigste Ueberzengung von des Berurtheilten Unschuld dietirt, diesmal weder der Aussift, noch der Kausmann etwas zu verbessern fanden. Es war eine Appellation an das Gerechtigkeitsgessühl und die Gnade des Staatsgouverneurs. Die schwachen Punkte des indirecten Beweises und die Bardarei, einen Menschen auf solche unssichere Begründung hin dem Tode zu überantworten, wurden schlagend hervorgehoben. Die beiden Freunde machten sich Sopienen von der Vittschrift und treunten sich dann von dem guten, hülfreichen Geschöpfe, das sich mit Thränen in den Augen auf den Weg machte, um einslupreiche Unterstützung oder Unterschriften zu sammeln.

Wilhelmi Schickte eine Copie ber Bittschrift nach New York, um die beutsche Bevölkerung zu einer impofanten Demonftration zu vereinigen. ber Abvocat bie feinige zu bemfelben Zweck nach bem Beften. Abend, nachdem fie ihre nothwendigften Correspondenzen beforgt hat= ten, fanden fich die beiden Freunde wieder in ihrem Gafthofegimmer aufammen, und gerbradjen fich die gange Racht über ben Ropf, ob fich benn gar nichts mehr in Antonio's Angelegenheit thun ließe. vergebens! Tag auf Tag verlief unter fruchtlofen Berathungen. Mehrere Male tauchte die Ibee auf, man muffe die junge New Porter Dame mit hinein gieben; benn ber Grund, weshalb Untonio fie von ber Scene fernguhalten fuchte, fchien ben Freunden nicht fchwer gu Da fie jedoch von dem eigentlichen Busammenhang und durchichauen. bem hochbergigen Opfer Antonio's feine Abnung batten, fo lief gulett Miles wieder auf ben Schlug hinaus; es laffe fich nicht abfehen, was man burch rudfichtelofe Berletung eines garten Gefühls gewinnen fönne.

Unterdeffen nahte ber 21. Rovember, ber längst anberaumte Tag

für Susan's Hochzeit heran. Bufällig sollte die Hinrichtung an demgelben Tage stattfinden.

Antonio mochte sich's ans bem Sinn zu schlagen sinden, wie er wollte; dieses Zusammentressen einen Auspruch, bei so kurzer Bekanntschaft auf tieser gehende Gesühle zu rechnen; aber man hätte doch wenigstens die Hochzeit auf einen andern Tag verschieben können — es war, als tauze man am Fuße seines Schaffots. Wie aber jedes Leiden seinen Ersat hat, so half ihm die Vitterkeit seiner Euttäuschung über seine Gewissenssschung werden Berdan's Hochzeit hinweg, die er allerdings nur duch das Opser von Mary's Lebenstuch hätte versindern können. Er war überhaupt geneigt, über Augustus Dawson zu benken wie jener schottische Richter sich über das Ungeheuer Hare, ausdrückt: "Hare war ein Mann von Geist, ein Gentleman und in gewissen Sinne ein achtbarer Mann, nur daß er ein Mörder war."

"Augustus," reslectirte der Berstoßene in seinem Spleen, "ist immer noch besser als die meisten "achtbaren" Menschen. Er ist ein Egoist, wie Alle, die kein hohes Ziel, kein begeisternder Gedanke über sich selbst emporhebt. Wie Biele sind der so Emporgehobenen unter Tausenden? Und wenn an den Egoisten, den hochachtbaren, die Frage herantritt: "Er oder ich?" so löst er sie eben unter tausend verschiedenen Formen oder Vorwänden auf dieselbe Weise. Er lägt den Er in die Luft springen, aus der Welt, kurz gerade weit genug, nun ihn aus dem Wege zu schaffen. Alles hängt dabei im einzelnen Falle nur von dem Drauge der Nothwendigkeit ab. So ist die Welt ihr täglich Brod; so werden alle "achtbaren" Lente achtbar. Kurz, Augustus ist ein so guter Kerl wie Einer, nur daß er zusällig ein Mörder ist. Susan gebt dabei zu Reichthum und Glanz ein, und wenn sie nicht eben auch Eine nuter Tausenden ist, so bleibt das zuletzt doch die Hauptsahe."

Unterdeffen machten die Getreuen verzweiselte Anstrengungen, um vom Gouverneur den Bardon zu erlangen. Se. Excellenz, wie alle Neu-Engländer, Anownothing von Natur, blieb bei der Antwort: Er fähe keinen Grund, in den regelmäßigen Berlauf des Gesetzes einzugreisen.

#### Achtzehntes Rapitel.

Die Bollftredung.

"Horch, die Gloden schlagen bumpf zusammen, Und der Zeiger hat vollbracht ben Lauf." ("Die Kinbesmörderin" von Schiller.)

Es war am Morgen bes 21. November. Die Sonne ging in vollem Glanze über einem jener herrlichen Spätherbsttage auf, bie ber schönften Jahreszeit diesseits bes Oceans so ganz eigenthumlich sind.

Als ber Gefangene fich nach einer ruhigen Nacht vom Lager ers bob, ftand Mig Parsons schon an ber Thur feiner Zelle. Sie wollte ihm taum bie Zeit jum Anziehen gönnen.

Er begrußte fie ladelnb: "Alfo heute geht's in

Das unbefannte Land, von deffen Grengen Roch Riemand wiedertehrte."

Sie konnte biese Heiterkeit nicht begreifen, besonders da er durchs aus nicht als Chrift, b. h. unter bem Beistande eines Geistlichen, ftersben wollte.

"Weinen Sie nicht, liebe Freundin," sagte er. "Was ist das Les ben, was der Tod? Bon jenem weiß ich gewiß, daß ich sein Räthsel nie lösen werde, als etwa im Tode."

"Aber Die Schande !" foluchete Dift Barfons.

"Ich bin ja heute schon von ... ja, heute schon von ben Meisten vergessen! Und wie Biele können sich rühmen, daß bre i Freunde unter einer solchen Prüfung bis ans Ende bei ihnen ausgehalten? Mein Andenken ift wohl geborgen."

"Da find Sie ja !" rief er ben eintretenben Freunden, Bilhelmi und bem Abvocaten, entgegen. Sie gaben ihm schweigend die Sand zum letzten Morgengruß. Diß Parsons stand neben ben diden Gisenstangen bes Fenstergitters.

"Bas für ein Beräusch ift bas?" fragte Bilhelmi.

Mig Parfons fließ einen unterbrudten Schrei aus. Sie hatte in ben Sof gefeben. Alle verstanben.

"Er ift wie in Schiller's Maria Stuart!" sagte Antonio lächelnb; "aber boch unangenehm zur Frühstücksunterhaltung. (Der Gefängsnißwärter brachte ihm eben bie letzte Mahlzeit herein). Das sind die Unannehmlichkeiten des Lebens; nach dem Tode hat man das Alles nicht mehr."

"Das Frühstüd ließ Nichts zu wünschen übrig; er hatte den besten Appetit, und es störte ihn nur, daß seine Freunde nicht in der Stimmung waren, ihm Gesellschaft zu leisten. Nach dem Frühstück steckte er ruhig seine Cigarre an.

"Bas ift die Uhr, Wilhelmi?"

Wilhelmi zog langsam feine Uhr, hatte aber noch teine Antwort gegeben, als ber Deputy-Sheriff mit einem kleinen Bunbel hereintrat, bessen Bestimmung er nicht ohne Verlegenheit bem "jungen Gentles man" erklärte.

Der Abvocat schimpfte über die mittelalterliche Mummerei.

"Im Gegentheil," benierkte Antonio ganz objectiv; "ich finde etwas Stunipssinniges in der Formengleichgültigkeit unserer Tage. Wilhelmi, als Berehrer der schönen Künste, muß das wissen. Unsere Zeit ist für die Kunst verloren, weil wir das Symbolische planmäßig aus dem Leben entsernen. Wo die Gewohnheit des Symbols im Boltsleben sehlt, da sehlt ihm eben das Bedürfniß der Kunst. Ich glaube an die schönen Künste in unsern Tagen nicht."

"Alles, was ich an dem Costüm auszusetzen habe," suhr er, das Armensünderkleid langsam mit eigenen Händen entsaltend, fort, "ist, daß es zu dem Ritus nicht paßt; es ist ein Hauswursthadit . . . Aber der Ritus ist freilich auch grundgemein," setzte er, sich corrigirend, mit einem leisen Frösteln hinzu.

Der Deputy-Sheriff hörte dem Berurtheilten mit offenem Munde zu. Die Unterhaltung wurde, Miß Barsons' wegen, auf Englisch geführt. Diese wußte nicht mehr, ob sie bewundern oder bejammern, ob sie ihren Freund mit Socrates oder mit Jesus Christus vergleichen sollte.

"Laffen Sie mich boch einmal ans Fenfter, Miß Barsons; ich habe ja doch mehr Interesse baran als Sie, mir das Terrain zu betrachten." Mit diesen Worten schod Antonio seine Freundin sanft fort. Sie hatte sich dort absichtlich hinpostirt, um ihm den Anblick der schrecklichen Borbereitungen und der neugierigen Menge zu verdecken, wetche alle Fenster, Dächer, Bännne, kurz jede Stelle, von wo sich ein Blick auf das Innere des Vefängnißhoses gewinnen ließ, beseth hatte. Die Zusschaner wurden schindelbache Posto gesaßt hatte, fing au, mit den Füßen zu trommelu, zu pseisen und zu schreien, od die Borstellung noch nicht balb loszuinge.

Unten ftanb bas Schaffot aufgerichtet.

Als Antonio sich wieder vom Fenster wegwendete, war er bleich und still. Er bat die Freunde, ihn auf einen Augenblick allein zu lassen. Als diese wieder mit dem Deputyscheriff und seinem alten Freunde, dem Geistlichen von North Conway, eintraten, erschien er hochseierlich.

Der Geistliche entschuldigte sich; er wünsche nicht, sich ihm aufzubrängen, erbitte sich aber die Erlaubniß, ihn als Freund begleiten zu dürfen, bereit, ihm mit dem Trost der Religion beizustehen, wenn sich vielleicht im letzten Augenblicke der Wunsch und das Bedürsniß danach geltend machen sollten. "Ich kann Sie nicht allein sterben lassen!" sagte er mit zitternder Stimme.

Antonio brudte ihm, ohne ein Wort zu sagen, die Hand. Dieser Frennbichaftsbeweis war um so rührender, als es dem guten alten Mann schwere Ueberwindung gekoftet haben nufte, seinen Liebling Susan heute von andern Sänden segnen zu lassen.

"Ift der Gefangene bereit?" fragte der Deputy-Speriff die beiden Berren,

"Ift feine Möglichkeit jum Aufschub vorhanden?" fragte Dig Barfons, die Sande ringend.

Der Beamte fcuttelte ben Ropf.

"Ich bin bereit," antwortete der Gefangene, und half felbst an seinem Anzuge. Als er so in dem weißen Nachthabit dastand, zog ein Lächeln über seine Büge. Wie ein Lamm ließ er sich die Arme hinten bestestigen.

In biefem Augenblide fturzte Mrs. D'Shea herein. Satte ihr Gelb ober unwiderstehliche Energie zu biefer Stunde noch ben Beg in

bie Belle bes Berurtheilten gebahnt? Sie stürzte Antonio an ben Sals, schling ihn liebtofend wie ein kleines Rind in ihren Shawl und beulte und fchrie wild:

"Mein Kind, mein Lamm! Mein Lamm, mein Kind! Ochone! Ochone! Mein füßes Lamm wollen sie mir nehmen. Mag der allmächtige Herr im himmel keine Gnade für ihre versluchten Seelen haben in Ewigkeit, wie sie seine arme, süße Mutter — Gott segne die füße Lady! — um das Kind ans ihrem Schoose bringen!"

Man nufte sie mit Gewalt von ihm losreißen. Sie warf sich vor ihm nieder und kußte seine Füße und das Armensünderkleid. "O, du Heiliger bes herrn! Du gesegneter heiliger Märthrer!" rief sie jammernd. Man führte ihn ab. Bridget D'Shea blieb, in ihren Shawl gehüllt, auf der Erde sitzen, heulend und den Körper hin und her wies-

gend, wie bei einer irifden Tobtenflage.

An der Seite des Geistlichen, von den Constadeln umgeben, stieg Antonio langsam die Gesängnistreppe in den hof hinunter. Dier passitre der Trauerzug durch ein Spalier von Mitgliedern der Presse und Beamten. Unten am Fuß der Leiter schüttelte er dann noch den drei Freunden die hände. Miß Parsons kniete nieder und betete. Die beiden Männer waren bleich wie der Tod und konnten nichts herausbringen als : "Leb' wohl, Antonio!"

"Auf Wiebersehn in einer beffern Belt!" citirte er erust. So unbebeutend die Stelle war, ce liegt ein eigener Trost selbst in dem unbedeutendsten Worte des volksvertrauten Dichters, dem Worte, das nach dem letten müden Athemzuge mit der hellsten Frühlingshoffnung

ben einstigen erften jungen Tag erleuchtet.

Das immer gültige Paswort, an dem alle Glieder des Boltes sich als Kameraden in demselben geistigen Kriegslager erkennen, das ewig fortlebende Band, das die vergangenen mit allen zukünstigen Geschlechtern verbindet, die ewig lebende Wirklichkeit, wenn die Erinnerungen des eigenen besondern Lebens schon längst gespenstisch verblast hinter und stehen, die Offenbarung der Ewigkeit des Geistes: das ist das Wort des Dichters, am kostdarften, wenn es, wie das des Hebrässchen oder Arabischen, ganze Völkerreiche von Zeitalter zu Zeitalter sich in demselben Gedankenkreise als immer gegenwärtige Menschheit sinden lehrt.

Schon mit einem Fuß auf ber Leiter brehte fich ber Berurtheilte noch einmal um.

"Sagen Sie meinem Bater, Wilhelmi, daß ich unschuldig bin und ohne Schreden fterbe."

Mit festem Schritt, würdig und mit erhobener Stirn ftieg er, vom Geistlichen, dem Sheriff und beffen Affistenten gefolgt, die Leiter binauf.

Ropf an Kopf, Augen über Augen gedrängt, saß die Menge, so weit man feben konnte, nah und fern, unbeweglich und schweigend, in spannender Erwartung des erfehnten Schauspiels, einen Menschen verzröcheln zu seben.

Ruhig sah sich ber Berurtheilte rings im Kreise um; eine Bewegung ber Bewunderung lief unwiderstehlich, wie Windessäuseln im dichten Laub, durch die Bersammlung. Zweimal schweifte sein Auge über den ganzen Kreis. Er suchte in geheimer, wenn antch verzweiselzter Hoffnung Eines, Eine Erinnerung, Einen Blick, Ein Haupt, Einen Zug vom Born der ewigen Seligkeit. Zögernd siel sein Blick auf den Geistlichen zurück; dieser sah ihn dittend an. Antonio schüttelte sanst abwehrend den Kopf; dann erklärte er dem Sheriff: "Ich bin bereit."

"Sie wollen nicht noch gum Bolfe reben?"

Noch einmal sah er sich im Kreise ringsum. Er konnte die thörichte, zögernde Hoffnung nicht lassen. Ja, es war ihm, als schritte si e unsichtbar durch die Wenge, ihm näher und näher. "Nur noch einen Augenblick Leben!" rief es in ihm, "und sie muß hier sein."

Aber wie ein Träumender hatte er schon bem Sheriff auf seine Frage die vorgesafte Antwort: "Nein, Sir, danke Ihnen," gegeben.

Er wurde jetzt auf die Fallthur gestellt, seine Beine wurden gebunben, und der Officiant, welcher diesen Dienst verrichtet, erhob sich aus seiner knieenden Stellung, um ihm nun noch den letzten zu erweisen—ihm die Schlinge um den Hals zu legen. Der Sheriff stand daneben mit der schwarzseidenen Kappe, bereit, sie dem Opfer übers Gesicht zu ziehen.

Ringsum herrschte athemlose Stille.

Da mit einem Male brang aus bem fernen Hintergrunde ein gebämpfter Jubelruf heran, näher schwellend von Augenblick zu Augenblick, bis der bonnernde Ruf die Luft erschütterte: "Bardon! - Bardon! - Bardon!"

Vor dem Sturmgedränge der Menge brach das ungeheure Hofthor zusammen wie ein Schachteldeckel. Ehe Sheriff und Constadel noch wußten, wie das Armenfünderhemd dem Gesangenen vom Leibe geriffen, wurde der Gerettete auf den Schultern der Menge, die sich in ihrem rasenden Indel weder um Schuld noch Unschuld mehr bestümmerte, im Triumph ins Freie getragen.

Hier, dicht an dem zertrünumerten Thore, hatte sich ein offener Kreis gebildet, von einigen handsesten New Hampshirern als Damm gegen die andrängende Menschenfluth freigehalten. Zu diesem offenen Blatze trug man den Befreiten. Als er seinen Fuß taumelnd auf die Erde setzte und sein Geskeiten. Als er seinen Fuß taumelnd auf die Erde setzte und sein Geskicht von den differn Gesängnismauern, nach welchen es beim Tragen gerichtet gewesen, in das Junere des Kreises wandte, stand er vor Mary Dawson. Neben ihr auf der Erde lag, mit Schaum bedeckt, im letzten Todesröcheln das Pferd, welches sie geritten.

Antonio glaubte einen Geift zu sehen. Er stand sprache und bes wegungstos vor ber Erscheinung. Sie that einen Schritt vorwarts und reichte ihm schweigend ein offenes Papier mit einem ungeheuren

Siegel. Er nahm es, ohne zu wiffen, mas er that.

Sie schien sprechen zu wollen, ihre Lippen bewegten sich. Sie hielt sich mit der linken Hand das Herz, als wollte sie es zurückbrängen. Dann, ohne ein Wort zu sagen, drehte sie sich hoch und gebieterisch um. Die Reihen öffneten sich auf einen leichten Wint ihrer Rechten, welche die Reitgerte hielt. In stummer Ehrfurcht effnete das Bolt ihr eine Gasse. Einige schwache, murmelnde Bersuche, ihr Beifall zu rusen, wurden laut, aber Niemand wagte es unter dem Blick ihres Auges. Erst als sich die Boltswoge hinter ihr schloß, brach der Beisall unaufhaltsam stürmisch hervor.

Antonio stand noch immer festgebannt, nach der Stelle hinstarrend, wo die Erscheinung von der Boltsmenge vor seinem Blick verschlungen war, als der mittlerweile herangekommene Sheriff ihm den Pardon des Gouverneurs aus der hand nahm und der Menge vorlas, die in unermefilichem Jubel Cheer über Cheer jum himmel aufsteigen ließ.

#### Reunzehntes Rapitel.

Bie Dary Dawfon zu bem Ritt tam.

Am Sonntag ben 20. November gegen 10 Uhr Morgens war die New Porfer Hochzeitsgefellschaft in dem Dorse angelangt. Die beiden Herren, Bater und Sohn, logirten im Gasthose; für die beiden Damen war das alte Zimmer im Hause des Brautvaters nebst dem früher

von Antonio bewohnten mit neuem Glang hergerichtet.

Der alte Josh, Mütterchen Cartwright, Susan, die alte Esther — Alle standen geputt an der Thür, um die Gäste zu empfangen. Die endlosen Borbereitungen des letten Monats, die Aufregung und freudige Erwartung, hatten die furchtbare Erinnerung der gemordeten Tochter einigermaßen in den Hintergrund gedrängt. Die Alten schienen verjüngt, Susan war blühender, frischer, lieblicher, herzgewinnender als je. Ein eigenes Gefühl findlicher Bärtlichseit gegen Mrs. Dawson und schwesterlicher Demuth gegen Mary erhöhte jetzt noch ihre alte Freude an der Dienstsfertigkeit gegen Zebermann.

Mary wurde Antonio's früheres Zimmer neben dem ihrer Mutter angewiesen. Blumen, aus Dawson's eigenem Treibhause geschickt, weiße Gaze über dem Toilettentisch, quastenverzierte Bettvorhänge von demfelben leichten Gewebe, hatten die Stätte fast unkenntlich gemacht; — nur nicht für sie. Doch in schweigendem Einverständniß mit ihrer Mutter blieb die Bergangenheit, beren Gedächtniß hier Beibe auf

Schritt und Tritt umschwebte, unberührt.

Miß Damson fand auf ihrem Toilettentisch einen Brief vor, dessen Handschrift sie auf der Stelle an der Abresse erkannte. "Miß Barssons," sagte sie bei sich selbst und legte ihn wieder an denselben Blatz. Sie las überhaupt am "Sabbath" nicht gern Briefe. Außerdem konnte ein Brief von Miß Parsons, von der Hauptstadt des Staates gestempelt, nur von Einem Gegenstande handeln und den suchte sie jetzt vor allen Dingen zu vermeiden. Wäre Feuer im Kamin gewessen, sie hätte ihn hineingeworsen.

Mutter und Tochter hatten bie Absicht, ben Tag nach ihrer Art, in Andachtsübungen, zu verbringen. Aber sie wurden diesmal nothwendigerweise gestört; den ganzen Nachmittag kamen Wagen angesahren. Die beiden Herren machten ebenfalls eine kurze Bisite bei Cartwrights. Susan wagte aus jungfräulicher Besangenheit weder dem Einen noch dem Andern ins Gesicht zu sehen. Die Trauung sollte morgen Nachmittag um drei Uhr in der Dorfrirche stattsinden. In Abwesenheit des Dorfpastors, welchen Susan schwerzlich versmiste, hatte der Rev. Dr. Ellis, der Hosprediger der Dawson'schen Familie, die Trauung übernommen. Nach derselben sollte das junge Paar sogleich zu seiner Hochzeitstour über Boston nach dem Süben abgehen.

Gine große Befellichaft aus der Dem Porter Ariftofratie hatte mit ihrem Befolge alle Baft= und zugänglichen Brivathaufer befett. Das Auffeben in jenen Girteln war ungeheuer gewefen, fo baf an Ort und Stelle Rengierde und Rivalität bie Forberung frommen Anftandes überwogen und der "Cabbath" diesmal ganglich außer Acht gelaffen murbe. Jebe wollte die Erfte fein, bas Bundertind zu fehen und unter ihre Flügel zu nehmen. Reine ließ fich abweifen. Alle waren entzudt bon ihrer Schönheit, ihrem Beift, ihrer bescheidenen Anmuth. Es war in ber That unmöglich, Gufan ju widersteben, felbit wenn es nicht ichon ausgemacht gewesen ware, bag fie Dobe werben follte. Die Befchichte war ja "fo romantifch!" Bu biefen Befuchen tamen nun noch bie von den Befannten aus ber gangen Rachbarfchaft, pausbadige Dirnen und handfeste Buriche, Farmer und Farmeregenoffen. Dan tann fich benten, ban es mertwürdige Befellichaftemifchungen gab, welche bie beiden Damen in ihrer Stellung fich berufen fühlten gu permitteln.

Mübe und abgespannt von bem erschöpfenden Tagewerk, trat Mary um zehn Uhr Abends in ihr Zimmer. Um ihre Mutter, welche gleich heraustonnnen mußte, zum Gebet zu erwarten, warf sie sich einen Angenblick angekleidet aufs Bett. Als sie auf dasselbe niederssank, hörte sie etwas fallen, was wie ein Stück Eisen klang. Sie leuchtete unter das Bett und fand—einen Revolver ohne Kolben. Ein Blick genügte, um ihn als den ihrigen, seit jener Bärenjagd nicht wiesder gesehenen erkennen zu lassen. Er mußte im Strohsack gesteckt

haben, ba bas Stroh noch baran und zwischen ben Brettern, wie nach-

gezogen, herunterhing.

Der Gegenstand brachte ihr plötlich bie Erinnerung an Antonio fo lebhaft por bie Geele, baf fie aus unausbleiblicher 3beenverbindung nach Dig Barfons' Briefe auf bem Toilettentisch griff. Sie hielt ben Brief übers Licht, um ihn zu verbrennen. 3hr Berg pochte gewaltsam bei bem Gedanten an ben Inhalt. Mergerlich über biefe Schwäche, entriß fie ibn, fcon am Ranbe gefchwärzt, ber Die garten Finger gitterten auf bem Bapier, ale fie es auseinander faltete. Biei lange, bedrudte Streifen ficlen aus bem geöffneten Bogen auf die Erbe. Es fonnten nur Berichte über bie Brocegverhandlungen fein. Bett brach bas langverhaltene bergbrennende Intereffe, welches fie an Antonio's Schicffal nahm, unwiderftehlich bervor.

In dem Augenblid hörte fie ihre Mutter fommen. Gie verbarg bie Blätter. Gie wußte, mit wie fcmerglicher Liebe Dre. Damfon an dem Andenken Antonio's hing.

Sie wartete, bis ihre Mutter eingeschlasen war, was biesmal febr balb gefchah, um die Lecture wieder aufzunehmen. Die Biftole lag neben ber Camphinlambe auf bem Toilettentisch.

Sie las athemlos, mit fliegender Saft; ihre Augen fchienen bie Borte bom Bapier weggufengen; Die Schläfen pochten gewaltfam. Eine unbeschreibliche Angst trieb fie über gewiffe ominofe Beugenaus= fagen hinmeg weiter zu ben Reben ber Abvocaten. Wie fie nun an Die Stelle tam, wo ber Bertheibiger eine genaue Befchreibung ber beim Angeklagten gefundenen, gerbrochenen Biftole gibt, wie er bann weiter die bagu paffenden Stude bes elfenbeinernen Griffs befchreibt und endlich ben Schluft zieht: "um biefes Rufammenpaffen als einen Beweis der Schuld. des Angeflagten gelten zu laffen, muffe man offenbar annehmen, bag es nur Eine folche Biftole in ber Belt gebe", - ba hefteten fich ihre Mugen mit ftierem Entfeten auf die bor ihr liegende Baffe, als fehe fie Macbeth's blutigen Dold, und fie flufterte gurudweichend und fich am Stuhl haltend, um nicht umzufallen:

"Bier ift die andere -"

Die Schluffolge ftand im Augenblid mit gräflicher Rlarbeit vor ibrer Geele.

"Wenn Antonio nicht der Mörder war, so konnte es nur Augustus fein."

Wie kam diese Pistole hierher, da nach den Zeitungsberichten ihre eigene unter Antonio's Effecten gefunden worden war? Also diese war die ihrige nicht. Sie erinnerte sich mit Schandern, daß Augustus die Nacht nach dem Morde hier in diesem Hause bei Cartwrights zusgebracht hatte.

Mit erneuerter fieberhafter Spannung fuhr Mary in ber furcht= baren Lecture fort. Gie las: "Dach bem Urtheile ber verhörten Cachverständigen mußte ber Briff bei bem Barentampfe fpringen, wenn die Biftole wirklich von dem Angeklagten bei jener Gelegenheit in ber von ihm angegebenen Beife gebraucht worben mar." Gie erinnerte fich beutlich, bak biefelbe fo gebraucht worben war, obgleich fie nachber bas Juftrument nicht mehr gesehen hatte. Die gange Scene ftanb wieder lebendig vor ihren Augen. Alfo der Griff war ichon, mußte fchon bei jenem Rampfe gefprungen fein; die an ber Morbftatte gefunbenen Stude bes Briffes gehörten folglich einer andern Biftole an, und biefe andere-es gab tein Entrinnen von biefer entfetlichen Logit - biefe andere Biftole gehörte Niemand anders als - ihrem Bruder Augustus. Satte fie ihren Bruder nicht zweimal auf bem lichtscheuen Berfuch ertappt, in bas Zimmer zu bringen? Was hatte er barin zu fuchen? Antwort: Die gurudgelaffene Biftole. Gins nur begriff fie im erften Augenblide nicht: Warum hatte Antonio fich nicht auf fie berufen, um über bas Borhandenfein oder Nichtvorhandenfein eines folden Duplicates Aufschluß zu geben? Sogleich jedoch erinnerte fie fich, daß fie ihm felbst ja ichon bei jener Morgenwanderung biefen Aufichlug gegeben hatte. Er wußte, daß ein Duplicat borhanden war und baf biefes Duplicat Augustus gehörte. Gin Blid auf Dif Barfone' Brief bestätigte, was fie zugleich jauchzend und ichaubernd, triumphirend und blutend im tiefften Innern geahnt hatte.

"Ich habe ihm hoch und heilig versprechen muffen," schrieb Dig Parsons, "weber an Sie zu schreiben, noch Ihres Namens oder irgend eines Umstandes beim Zeugenverhör zu erwähnen, der sie implicire. Es ift eine Narrheit von ihm, diese Delicatesse. Ich glaube, er ift in Sie verliebt." zc.

"D Gott! D Gott!" ftohnte bas von den widersprechendften

Gefühlen gefolterte Mäbchen. Das Ibol ihres Herzens stand wieder rein da, strahlend in himmlischer Glorie. Himmel und Erde waren wieder überstuthet mit Licht von diesem Lichte, welches, ach! für sie die Duelle allen Lichtes war. "D Gott! D Gott!" stöhnte sie wieser händeringend auf den Knieen—und Alles war dichte, ewige Finssterniß. Ihren eigenen Bruder sollte sie überantworten. Sie betete, betete. Hand und Herz rang sie sich wund, doch immer tönte aus ihrem Innern dieselbe Antwort: "Ich muß! Ich muß!"

# 3mangigftes Rapitel.

Wie Marn, Dawson zu ihrem Pferbe tam. - Ein alter Befannter taucht wieber auf.

"Da bort er bie Borte fie fagen: Best wird er ans Rreug gefchlagen." (Schiller's "Burgicaft".)

Der Entschling war gesaßt. Die Aussährung litt keinen Berzug. Mary Dawson setzte den Landhut auf, welchen sie vorigen Sommer zurückgelassen hatte und auf den jetzt zufällig ihr Blick siel, warf ihren Mantel über und steckte die Fistole in die Tasche. So reissertrig, setzte sie sich nieder und schried ein kurzes Billet an ihre Mutter in folgenden Worten: Ich habe den Brief von Miß Parsons gelesen. Ich sach haß ich durch mein Zeugniß Mr. Wohlsahrt's Leben retten kann, wenn ich nicht schon zu spät komme. Ich gese also. Dies bleibt unter uns. Setel Ihre liebende Tochter

Es war gegen 12 Uhr. Sie holte Snsan's Pferd aus dem Stalle und ritt ohne Sattel und Zaum (sie hätte in der Dunkelheit zu lange suchen müssen), das gutmüthige Thier am Haster lenkend, zu einem zwei Meilen entsernten Landhause. Sie klingelte lange. Es dauerte ihr eine Ewigkeit. Endlich kam ein Bedienter. Sie schiekte ihre Karte dem Hausherrn ins Schlaszimmer und ließ ihn bedeuten, er müsse im Schlaszoch heruntersommen; es sei kein Augenblick zu verslieren. Der Geweckte war natürlich sehr erstaunt, ja bennruhigt. Allein Mis Dawson's Besuch war selbst unter solchen Umständen keine Keine Ehre. Er gehorchte. Ehe er noch den Mund zum Willfomm aufthun kounte, rief sie ihm entgegen: "Mr. Osborne, Sie müssen mit Ihr Neitpferd verkausen!"

Er fah die fcone Besucherin verblufft und migtrauisch an, ob ce

auch gang richtig bei ihr mare.

"Ich verstehe," sagte sie, "und Ihr Zweifel an meiner Zurechnungsfähigkeit ift unter ben obwaltenden Umständen gang natürlich. Aber Sie wissen, morgen ift Hochzeit; babei konmen allerlei wichtige Dinge vor und werben allerlei wichtige Dinge vergessen. Kurz, es handelt sich um etwas unendlich Wichtiges, und Ihr Pferd ist das einzige, welches rasch genug ist, mich zur rechten Zeit ans Ziel zu bringen. Es könnte jedoch dabei zu Schaden kommen. Für wie viel verkaufen Sie es?"

"Das kommt mir boch zu plötlich. Das Bferd —"

"Ich habe feine Zeit jum Sandeln. Wollen Gie 500 Dollars nehmen?"

"Das Gebot läßt sich hören, Miß Dawson," sagte Herr Osborne, welcher jest völlig wach geworden war und sich einigermaßen in die sonderbare Situation gefunden hatte. "Ich will Ihnen morgen ben Breis sagen. Unterbessen steht das Pferd zu ihren Diensten."

"Taufend Dant, Gir."

"Aber Gie wollen boch nicht bei Racht und Rebel allein reiten?"

"Das ist meine Sorge, Sir. Laffen Sie satteln. Schiden Sie morgen meinen Mantel und Klepper zu Cartweights und betrachten Sie die Sache als ein Beheimnis. Bersprechen Sie das?"

"3ch verspreche es 3hnen. (Er flingelte.) John, wede den Stall-

fnecht; er foll augenblicklich ben Charlen fatteln."

"Yes, Sir," erwiderte der Bediente, ihn groß ansehend.

"Und feine Minute Zeit verlieren. Sort 3hr?"

"Gang wohl, Gir."

Mary stieg in ihrer Ungebuld bereits die Treppe hinunter, indem sie herrn Osborne bat, nur wieder zu Bett zu gehen. Dieser war jedoch zu galant für ein solches Betragen, obgleich er sich bei der talten Nachtluft in seinem dünnen Anzuge eines steigenden Fröstelns nicht erwehren konnte. Diß Dawson hatte ihren Mantel oben gelassen, um dem Pserde so viel wie irgend möglich an Gewicht zu ersparen.

"Aber behalten Gie bod wenigstens Ihren Mantel an," remon= ftrirte ber Ritter vom Schlafrod gannellappernd; "Gie werden fich

erfälten."

Sie antwortete nicht. Ihre Gebanten waren weit fort.

"Da ift ber Charlen ichon."

"Aber habt 3hr ihn auch gefüttert?" fiel ihr plötslich ein. "Er wird's brauchen."

Das Füttern nahm noch 20 Minuten, mahrend welcher ber Berr

alle möglichen Unterhaltungssaiten anschlug, ohne Miß Dawson auch nur eine Antwort entloden zu können.

Endlich faß fie auf und ritt ohne Wort und Dant bavon.

Ihr Geist war anderswo. Bei jeber andern jungen Dame hätte Herr Osborne sich wol zweinal besonnen, die Hand zu einem Abenteuer zu bieten; aber Miß Dawson war seit jener Bärenhatz als "sonderbar" bekannt und privilegirt. Wenn sie auf einem Bären in sein Schlafzimmer geritten wäre, so hätte er sich wol darüber erschrecken, aber über i hren Antheil an der Sache durchaus nicht verwundern können. Das ist so Menschenart: das Große erscheint unbändig und barock, das Barocke und Unbändige groß.

Mary war noch teine Biertelftunde geritten, als ihr einfiel, daß sie ihre Mutter um den Aufschub der Hochzeit hätte beschwören sollen. Es war jedoch jest zu spät, und die Secunde drängte. Als sie fünfzehn Minuten vor sieden Uhr auf das Haus des Gouverneurs zugezigt tam, trat so eben — sie trante ihren Augen taum — Frank Cartwright aus der Hausthur heraus mit einem Bapier in der Hand. Der junge Farmer erkannte die Reiterin sosort, ehe sie noch herangesommen war und rief, sein Document in der Luft schwenkend: "Pardou! Pardon! Ich habe ihn!"

Gerade fünfzehn Minuten vor sieben Uhr sollte der Gesangene aufs Schaffot geführt werden, und das Gefängniß war noch beinahe zwei Meilen vom Hause des Gouverneurs entsernt. Im Borbeisliegen riß Mary dem jungen Farmer das Papier aus der Hand und jagte ohne irgend welche Erklärung damit weiter.

### Einundzwanzigftes Rapitel.

Die Frant ju bem Parbon tam.

"Bas hatist du meinen aufgehob'nen Arm, Und hemmst des Schweries blutige Entscheidung?" (Schiller's "Jungsrau von Orleans".)

Frank hatte in Aspinwall das Fieber gehabt und war bem Tode nahe gewesen. Bei seiner verspäteten Ankunft in San Francisco sand er zwei Briese von Susan vor, wovon einer die gräßliche Ermordung seiner Schwester Annie berichtete, der andere Antonio's Berhaftung nebst den erklärenden Zeitungsausschnitten enthielt. Er begab sich sofort wieder auf die Rücksahrt.

Am Morgen ber hinrichtung um 6½ Uhr langte er beim haufe bes Gouverneurs an und ging ohne Umftande geraden Weges zu Gr.

Ercelleng ine Schlafzimmer.

"Gonverneur," rief ihm Frant in die verschlafenen Ohren, "haltet mal gerade einen Augenblic mit Gurer albernen Sangerei ba oben im

Gefängniß stille, if you please!"

Der Gouverneur sprang aus bem Bett und glaubte im ersten Ausgenblick, daß ihm ein Gelsershelser des Mörders aus Zimmer gerückt täme; aber ein zweiter Blick auf das ehrliche Gesicht und die stämmige Gestalt neben bem ternigen, vaterländisch trauten Ton der Stimme überzeugte ihn, daß er es mit New Hampshirer Schrot und Korn zu thun habe.

"Was, ber Dans, ift benn los?" fragte er, fich die Augen reis

bend, noch im Bemde.

"Bas los ift?" erwiderte Frant. "Seht mal her. Seht Ihr hier

biefe zwei Stude Elfenbein? Bas fagt 3hr bagu ?"

Mit biesen Worten hatte der Eindringling zwei Stude Elsenbein, mit Silber ausgelegt, aus einem ziemlich schmutigen, aber außerorsbentlich seinen Spitzentaschentuche herausgewickelt und hielt sie dem Gouverneur unter die Nase.

Der Gouverneur fah fie fich an, tratte fich hinter die Ohren, ließ

eine ähnliche Friction seinem Rücken, wie gewissen andern Theilen seines Körpers angedeihen und sah dann wieder seinen Interpellanten mit fragenden Augen an.

"Na, und was ift bie Moral bavon?"

"Well, Mann!" rief Frank verwundert, indem er zum dritten Mal die Stude bedeutungsvoll in einander paste und dem Gouverneur unter die Augen hielt; "für einen Gouverneur scheint Ihr mir ziemlich bicktöpfig zu sein."

In Frant's Kopf, der zwischen San Francisco und New Hampfhire Zeit gehabt und weiter nichts gethan hatte, als die Sache in allen ihren Details immer wieder von Neuem bei sich durchzugehen, war Alles fo klar, daß ihm die Berstocktheit des Andern ganz unbe-

greiflich vorfam.

Indessen hatte der Gouverneur sich zur Zeit, als er über das Gnabengesuch zu entscheiden hatte, das corpus delicti bringen lassen und es mit dem Geschmad eines Yankee an mechanischen "notions" einer sehr genauen und neugierigen Inspection unterworsen. Er erkannte daher jett auch auf die erste Andeutung das Kolbenduplicat als solsches. Er ließ sich von Frank die Hauptzüge der Bärenjagd erzählen, wobei es allerdings dem guten Iungen, trot der größten Mühe, nicht gelang, ohne Stottern und Erröthen über den Punkt der heimlichen Abstrahirung des Taschentuches und der Essenbeistäte wegzukommen. Als der Gouverneur, dem es an einem durchaus klaren Blid in die Sache gelegen war, ihn nicht über diesen verdächtigen Punkt hinwegs lassen wolke, fragte Frank, über und über roth:

"Na, Gouverneur, ift es Euch denn niemals paffirt zu Eurer Zeit, baß 3hr einen Narren aus Euch gemacht habt um eines hubichen

Mädchens willen?"

Es war ein argumentum ad hominem, und das fernere Berfahren des jungen Farmers bei jener Gelegenheit bestätigte schon an sich selbst dessen Bame. Bo daher auch das wirkliche Mordwertzeug hergekommen sein mochte, so viel war jett klar: der Deutsche hatte die bei ihm gefundene Bistole schon bei der Bärenjagd zerbrochen und hatte mit der beim Morde gebrauchten oder mit den an der Mordstätte gefundenen Stüden nichts in der Belt zu thun.

Ein Parbon lag vollständig ausgesertigt im nächsten Zimmer unter den Bapieren des Gouverneurs. Er war schon einmal auf dem Punkt gewesen, ihn zu unterzeichnen, hatte sich aber unter dem starten Druck der öfsentlichen Meinung wieder davon abbringen lassen. Jest unterzeichnete er ihn auf der Stelle. Die Conferenz hatte gerade eine Viertesstande gedauert. Frank aber, der bei seine Ankunft direct nach des Gouverneurs Haufe gesaufen war, hatte noch keine Zeit geshabt, sich nach einem Pferde umzusehen.

"Es war höhere Fügung!" sagte er jedes Mal mit frommen Schauer, so oft er die Geschichte nachher erzählte. "Dhne mich ware Miß Dawson zu spät gekommen, dem alten Gouverneur den Kopf zu öffnen, und ohne Miß Dawson ware ich zu spät gekommen, den Pardon

an die Richtstätte zu bringen."

Dig Dawson erinnerte sich später nicht, auf ihrem Wege nach bem Gefängniß bas Wort "Parbon" ausgerufen zu haben. Sie hielt ben Gnabenbrief hoch in ber Hand. Sowie die Ersten aus der Menge ber Reiterin ansichtig wurden, fingen Einige an, "Parbon!" zu schreien. Im Ru durchlief das Wort die Masse, und der Gefangene war frei, ehe die Botin noch an Ort und Stelle angekommen war.

### 3meiunbzwanzigftes Rapitel.

Sufan's Bochzeit.

"Ha! Who comes there! I think, it is the weakness of mine eyes, That shapes this monstrous apparition." (Brutus in Julius Casar, Act. VI.)

Mrs. Dawson hatte selbst alle Anordnungen zu Susan's Hochzeit übernommen, um sie mit Eclat in den neuen Kreis einzusühren. Eine renommirte französische Modistin war aus New York mitgebracht worden, um für alle Fälle mit ihrer Bülse bei der Hand zu sein.

Noch vor nicht langer Zeit an der Spitze der Modewelt, fühlte sich Mrs. Dawson in diesen Vorbereitungen wie in ihrem eigentlichen Element. Ja, sie fühlte sich jünger, als vielleicht je vorher in ihrem Leben. Ein Geist der Liebe und hoffnung war über sie gekommen, wie sie ihn in ihrer sassionabeln Glanzperiode nie befessen. Sie machte es sich zur mütterlichen Aufgabe, das liebenswürdige Kind, in welchem sie bie Retterin ihres Sohnes erblickte, zu sich heranzuziehen und ihr volles Bertrauen zu gewinnen, zugleich aber sie zur großen Dame zu bilben. Ueber dem Glück dieser Beschäftigung vergaß sie sass zu war um so leichter, als sie stad füngst daran gewöhnt hatte, die Tochter ihre eigenen Wege gehen und in allen Stücken sich sertseten zu lassen.

Susan wollte eben mit hulfe einer Cousine ihre bescheidene Toilette anfangen, als ihre Protectorin, schon in vollem Anzuge, sie aus
ihrem Zimmerchen zog und in das eigene führte. hier wirthschaftete
bie Modistin inmitten eines Labyrinths von Schachteln jeder Form und
Größe, deren Inhalt sie auf Stühlen, Tisch und Bett mit offenbarer
Genugthung ausbreitete. Für Alles, vom Kopf dis auf die Fischen, war gesorgt. Ein Kleid von weißem moire antique bedeckte zuletzt
die Spitzenfülle der Unterkeider und war von zwei großen Bolants,
Brint d'Angleterre, auf der Jupe, und einem reichen Besat von dem

felben kostbaren Material an Leibchen und Aermeln fast verdeckt. Mrs. Dawson selbst ließ es sich nicht nehmen, die Kammerjungser zu machen. Die Modistin assissitete, während Mutter Cartwright, die alte Esther und die Sonsine bewundernd und staumend daneben standen. Die beiden Alten sühlten sich der so kostar geschmückten Schönheit gegenüber ganz fremd. Als aber Mrs. Dawson ihr gar Kranz und Schseier aufsetzt und dann der jungen Braut ein schweres Geschmeide als Geschent don ihrem Schwiegervater überreichte, als aus dem geöffneten Kästschon die Diamanten zu Hunderten untelten, als Mrs. Dawson ein Halband herausnahm und ihrem rosigen Schützling um den Racken hing — da erschien sie ihren sast wie ein strahsendes Engelsbild. Sie selbst rief, als ihr das eigene blendende Bild aus dem Spiegel entgegentrat, in unwillstürliche Bewunderung ihrer eigenen Holdslesseit ausbrechend: "Ach, wie schön bin ich!"

"Du Liebling!" rief Mrs. Dawson, und tüßte sie breimal hinter einander. Die kleine herrlichkeit aber lief stracks ihrer Mutter in die Arme, dann zur alten Esther und zur Coussine, welche vor ihr zurücken, als sürchteten sie durch ihre Berührung etwas an ihrem Glanze zu verberben, um sie durch Küsse und Liebtosungen zu versichern, daß

fie noch immer bie fleine gute Gufan fei.

Ein Bedienter in Gala flopfte jett an. Die Rutiche mar porge= Solche Rutiche! Und folch ein Ruticher! Solche Bferbe! Man hatte im Dorfe noch nie ctwas Aehnliches gefehen. Und bann fam noch eine für die Eltern. Alle waren jett fertig. Dit pochenbem Bergen flieg bie Braut ein, vom Brautigam, welcher ihr ben Schlag hielt, galant geführt, nachdem fie dem alten Jojh, der faft chenfo gitterte wie fie felbit, noch einen Ruft gegeben. In leichten Febern Schwebte ber Bagen fort. Niemand bemertte Dig Dawfon's Abwefenheit, außer ihrer Mutter. 218 fie an ber Rirche aufamen, ftanben Rutichen, Carriolen und Buggies, furz jede Art ftadtischen und landli= den Fuhrwerts, in zwei Reihen zu beiben Geiten ber Strafe aufge-Die Gloden läuteten, und herren und Damen, welche burch ' ihre Toilette bie Refte ber Fünften Avenue in ben Schatten ftellen gu wollen ichienen, brangten fich in bemotratischer Mischung mit brallen Landmadchen, Farmern im Conntageput und alten Mütterchen in ber-Schoffener Seibe ober neuem Rattun auf ben Stufen und burch bie

Rirchenthür. Die Orgel tonte, als sie eintraten. Biele mußten braußen bleiben. Aber eine Anzahl junger Herren aus New Yorf und junger Farmer aus bem Ort, mit weißen Rosetten am Arm, hielten als Marschälle eine musterhafte Ordnung aufrecht und den Gang zum Altar auf der linken Seite völlig frei, während man auf der rechten, der Farmersseite, den Zudrang bis zum Erstiden erlaubte.

Das Baar ftand am Altar; Brantjungfern und Führer links und

rechts, ber Baftor in ber Mitte por ihnen.

Der Reverend Dr. Ellis war, wie bie meiften hochgestellten Beiftlichen in Amerita, ein gewaltiger Rebner. In einem Lande, wo Reich und Arm gleichmäßig ungelehrt find, und fich alle Stande auf ber Bafis bes gefunden Denschenverstandes und ber fittlichen Triebe Rendezvous geben, paft derfelbe Schluffel zu bem Bergen ber Bornehmen, wie zu bem bes Bolfes. Und bas war gerade bas Thema biesmal für ben Brediger, die fcone Sitte, die ber Bergensgleichheit unter ben "gefegneten Inftitutionen biefes driftlichen und republitanifchen Landes." Das Schlagende bes vorliegenden Falles gab feinen ftets fraftigen Worten biesmal noch einen befonders feierlichen Schwung. Go murbe bie Ceremonie gemiffermaffen zu einem Liebesfest amifchen ben beiben Rlaffen, ben Rindern bes raffinirten Lurus und ber landliden Ginfachheit. Die beiben Gruppen fühlten fich warm zu einander hingezogen, wie wiedergefundene Bruder. Es war Gefahr vorhanden. bag alle jungen Danbies fich Landmadden und alle jungen Farmer fich Rem Porter Ladies auf ben gegenüberftehenden Bauten aussuchen murben, bag allgemeine Copulation an ber Tagesordnung fein und ber Blat vor dem Altar fo bald nicht mehr leer werden wurde. gar bie Braut ftrahlend in bem vereinten Schmud thauiger, ländlicher Frijche und modischen Glanges, fich gitternd an die Altarftufen führen lieft, ba ergriff Ruhrung, Chrfurcht, liebende Sympathie Die gange Berfaminlung.

Sufan hielt die Hand ihres Berlobten fo fest, wie ein Rind in Gefahr die feines Baters. Sie weinte vor lauter Seligkeit und

Brautangft.

"Augustus Dawson," ging jest der Paftor zu der geheiligten Schlufformel über, "willst Du dieses Beib haben zu Deinem angetrauten Shegemahl, zusammen u leben im heiligen Stande der Che nach Gottes Berordnung? Willft Du sie lieben, sie trösten, ehren, und sie halten in Krantheit und in Gesundheit, und, alle Anderen laffend, zu ihr allein Dich halten, so lange Ihr Beide lebet?"

"Ich will es," fagte Auguftus Dawfon mit unsicherer Stimme.

"Susan Cartweight," suhr ber Geistliche fort, "willst Du biesen Mann haben zu Deinem angetrauten Shegemahl, zusammen zu leben im heiligen Stande der She nach Gottes Berordnung? Billst Du ihm gehorchen und ihm dienen, ihn lieben, ehren und halten in Krankbeit und Gesundheit, und, alle Anderen lassend, zu ihm allein Dich halten, so lauge Ihr Beide lebet?"

"Rimmermehr!" rief eine Stimme, welche von bem Enbe bes Ganges flar, bestimmt und beutlich in jedem Wintel ber Kirche wiederflang.

Die Brant, welche eben die zitternden Lippen zum "Ich will es!" geöffnet hatte, der Bräutigant, der sich eben mit dem aufsteigenden Athem des ersehnten Wortes eine Steinlast vom Herzen heben fühlte; der greise Brautvater, der eben mit seinem weißen Apostelsopfe gehorssam auf den Wint des ehrwürdigen Mannes lauschte, um die Braut "wegzugeben", Herr Dawson, der eben eine schwere Bürde von Sorsgen und Berlegenheiten von seinen Schultern abzuschitzteln glaubte, Mrs. Dawson, die überselig weinend an dem Andlict des schönen Paares hing, die beiden alten Frauen, die nit andächtigem Lispeln die Formeln nachbeteten: — Alle wendeten in demselben Augenblicks schrechelich, wie beim plötslichen Feuerruf auf einem Schiffe, ihre Blick der Stelle zu, von welcher die Stimme anszugehen schien.

Sie sahen am untern Ende des Ganges, eben aus dem Gedränge herausgetreten, einen jungen Mann mit eingefallenen, leicht gerötheten Wangen, dunkeln, melancholischen Augen und braumen Locken. Sein Mund war fest, sein Blick entschlossen, wenn auch schmerzlich. Er hielt Hut und Reitpeitsche in der linken Hand. Die rechte war seierlich nach dem Altare ausgestreckt. Dann schritt er unter dem sprachsofen Erstaunen der Bersammlung durch den Gang dis gerade vor den Bräutigam hin. Mit untergeschlagenen Armen blieb er vor ihm stehen und sah ihm kalt ins Auge.

Ein Schrei bes Entfetens entsuhr Augustus Dawson; seine Arme und Sanbe spreizten sich convulsivisch auseinander, wie die einer am Faben gezogenen Gliederpuppe. Er sprang zurud und fiel über die Stufen hinter fich gegen ben Altar. Gin Schrei bes Entfetens entfuhr ber Braut; fie fiel wie leblos bem Beiftlichen, ber fie auffing, in bie Arme. Mr. Dawfon war aufgestanden, fiel aber, ale er bie Ruge bes Schredgefpenftes erfannte, erbleichend in feinen Git gurud. alte Jofhua betete ein Stofgebet. Der Beiftliche mar ber Erfte, berbem allgemeinen Graufen Worte verlieh. Bon ber Donmachtigen aufschend, die er in den Armen hielt, rief er gläubig entsett, nicht über einen Beift, fondern über eine Bunderthat ber Borfebung:

"Die Todten fteben auf! Gin Gericht ift über uns gefommen!" Das war bas Signal für ben allgemeinen Ausbruch bes gefpenfti= ichen Schredens. Die Weiber treischten und fielen in Donmacht; Die Manner fchricen wild burcheinander in Frage und Antwort, zwifchen Graufen und wachsendem Born. "Ber ift bas?" - "Der Singerichtete!" - "Der Morber!" - "Der Freche!" - "Bober fommt er?" - "Bom Galgen!" - "Tragt fie binaus; fie ftirbt!" - "Ift er nicht gehangen?" - "Dann hangt ihn!" - "Er ift entsprungen!" -"Banat ihn, fag' ich!" - "Ich bin für Judge Lynch!" - "Nicht boch! Reine Bewaltthätigfeiten!" - "Lundit ibn!"

Alles biefes murbe in bemfelben Athem von allen Geiten, von Sunderten von Menichen, burcheinander gefragt, geantwortet, gerufen. Einige waren auf ihre Gite gurudgefallen, Andere auf bie Bante gefprungen, um beffer ju feben; bie Deiften brangen vormarts,

und ber Ruf: "Bangt ihn!" übertonte ichon alles Andere.

Die Braut wurde für leblos in die Ravelle getragen. Der Brautigam fprang von feinem Fall im Augenblid wieder auf, hatte im nachften über die Rirchensite ju feiner Rechten gefett, ba burch bas Gebrange fein Ausweg war, fletterte mit ber Bebenbigfeit eines Gichborndens an bem hohen Fenftergefims binguf, brach fich, ohne ben langwierigen Broceft bes Fenfteraufschiebens zu verfuchen, mit bem Ellenbogen burch die flirrenden Scheiben Bahn und war im nachsten Augenblid veridmunben.

Der alte Dawfon fah ihm verftort nach. Auf feinem Gefichte lag bie Leerheit, ber Blobfinn bes Entfetens.

Als Mrs. Dawfon ihren Sohn vor bem angeblichen Mörber flieben fah, bededte fie ihr Beficht mit beiden Sanden. Beld ein gräftliches Bebeimnift lag noch binter biefem gräftlichen Auftritt?

Unterdeffen verwandte der Auftifter aller biefer fürchterlichen Aufregung und Bermirrung fein Muge bon bem Flüchtigen, bis er ibn batte aus bem Fenfter verschwinden feben, ohne fich im Beringften um bie brobende Menge zu befümmern, die ihn fchon mit ihrem Rnauel umwidelt hatte und fich mit Buthgeschrei um ihn rif. Ginige hatten ibn umftellt und beifchten Ordnung, um ben entsprungenen Berbrecher ben orbentlichen Berichten gurudzugeben; fie wurden umbergeftogen, niebergeworfen. Gine gewaltige Fauft griff jest burch, padte bas auserfebene Schlachtopfer beim Rragen und gerrte es zwischen feinen ericopften Bertheibigern heraus. Gin wildes, morberifches Gellen berfündete den Triumph der Lynchjustig. Jetzt war's um den Bernrtheil-In bemfelben Augenblick aber wurde ber nervige Arm, ten gescheben. ber ihn gepadt hatte, von einem noch nervigeren in die Sohe gefchlagen, und luftmachende Stofe fielen rechts und links im Rreife um ben Befangenen; über bem blutgierigen Bebriill feiner Benter machte fich nach und nach eine Stentorstimme geltend, welche alle anderen gulett übertonte:

"Hallo, Boys! Hand weg, Tom! Hallo, Boys! Himmel, was für gottgeschlagene Narren! Weg mit Eurem vertrackten Arm da, Sir, oder, bei Jehu! ich verderb' Euch die Physiognomie! Last mir meinen Keinen Dutchman in Ruhe! Tony, nein Innge, ich din hier! Nur munter, es geht schon! So hört doch nur, Henry, er ist ein Freund! So ist's Recht, Tony! Donner, ich hätte nicht geglaubt, daß so viel Junder in Euch wäre. Was sür eine gottgeschlagene Bande Narren! Tom, es ist ein Freund, um Gottes willen!"

Best machte fich neues Erstaunen in neuen Ausrufungen Luft.

"Frank?! Es ist Frank!" — "Wahrhaftig, er ist's!"—"Ich bacht', er war' in Californien!" — "Frank ist ba!"

Damit legte sich ber Kanpf, jetzt ganz gegen Antonio's Geschmad. Seine durch die lange Haft verursachte Schwäche war mit dem ersten - Griff nach seinem Kragen verschwunden, und kaum hatte er Luft, so hieb er um sich mit der Buth eines jungen Löwen und dem sicheren Ziel eines alten Schlägers. Doch sah er bald das Unnütze seiner Kanupflust ein und folgte mit gespanntem Interesse der weiteren Entwicklung der Dinge.

Berr Damfon hatte unterdeffen wieder Zeit gehabt, feine Lebens-

geifter zu fammeln. Mit gewohnter fpeculativer Umficht erfannte er bie Situation und wandte fich mit vornehmer Boflichfeit an Frant und Antonio - eben Die, welche er am meiften fürchtete - mit bem Erfuchen, ihm boch behülflich zu fein, um "biefe Dame" burch bas Bebrange zu führen.

Mrs. Dawfon fan regungelos auf ber borberften Bant. In ihrem armen Ropfe mar es Chaos. Rur Gines begriff fie unter bem wuthenben Durcheinander, nämlich, daß ihre Soffnungen auf ewig gertrummert am Fufe bes Altare lagen und bag bas Schredlichfte erft noch beporftehe.

Antonio näherte fich ihr. Wie fie ba fag, in bem Augenblide fo entichieden bas Bilb Mary's in allen ihren Bugen - nur etwas alter und um fo viel abgeharmter, nur um fo unendlich viel erbarmenswürs biger, Die ftolze Blume bes Weltlebens völlig und unwiederbringlich gefnickt, - ba fentte fich bas Saupt bes jungen Mannes in tiefer Chrfurcht und ftummem Schmerze. Er wollte ihre Sand ergreifen.

Aber ale hatte ber Bag ihr neue Rraft in die Abern gegoffen, erhob fich Mrs. Dawfon ploplich bei feiner Annaherung, gab ihrem Manne ben Arm und brehte Antonio, ohne ihn eines Blides ju wur-

bigen, ben Rüden.

"Das hat man bavon!" rief eine Rem Porferin, welche mit einer Andern unmittelbar vor den Dawfons fich hinausbrangte und für wenigstens zehntaufend Dollars Spiten und Diamanten am Leibe trug, "wenn man fich mit Bauernpad einläßt."

"Belche Blamage für Drs. Dawfon!" ichrie die Andere, die ihrer

Rachbarin an Toilettenverschwendung nichts nachgab.

"Die Dawfons haben immer folche wunderliche Liebhabereien," erwiberte die Andere: "paffen Gie mal auf, mas für ein Meerwunder Dif Dawfon noch heirathen wird."

"Bo möglich ben vom Balgen entsprungenen Mörber felbft. Das

ware gerade eine Bartie nach Dawfon'ichem Gefchmad."

Co ging bas Gefprach fort. Drs. Dawfon hatte ben Relch bis auf die Sefen zu leeren, ba bis an die Rirchenthur fein Entfommen war und bas Bedrange fich mit verzweifelter Langfamfeit vorschob.

Das war die Rache Mrs. Didden's für die weggeschnappte Toilette, und Mrs. Gewerage's - geborene Bradburn - an Marn, für beren (vom Gerücht natürlich übertriebenes) Bergabenteuer mit Antonio. Obgleich Mrs. Sewerage ben "distinguirten Preußen" weder haben konnte, noch vielleicht hätte haben wollen, so fühlte sie sich doch im Besitz eines ältern Anrechts und gönnte ihn keiner Andern.

Frant jog feinen herzwunden Freund in die Rapelle, um nach fei=

ner Schwefter zu feben.

Sufan war von dem New Yorker Bastor, der sich vornehm egoistisch seinen eigenen Schasen nachgezogen fühlte, der Sorge ihrer Eltern und Freunde überlassen worden. Sie fiel aus einer Ohnmacht in die andere. Beim Ton von Frant's Stimme kam ihr Leben und ein Schimmer von Trost zurück.

### Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Wieder das unglückliche Geschäft. — Bankerott aus Deutschland und Rettung aus Havana in einer Stunde. — Ein neuer Character tritt auf: Monsieur Maurice, Avocat et Conseiller.

> "Die fonnen benn bie Sach' wol breiten, Und ihr Garn nach bem Biltbpret fpreiten, Und aus bem Sachle wird ein' Sach', Und aus bem Bungte wird ein Bach."

(Sebaftian Branbt's Rarrenfchiff, LXXI.)

Frank hatte nach ber Rettung Antonio's aus ben Klauen eines schmählichen Tobes eben nur Zeit gehabt, bem Freunde in seinem Hotel bie Hand zu drücken und war dann davon gejagt, um dem Mörder seiner ersten Schwester um Alles in der Welt die zweite zu entreißen. Antonio blieb im Kreise seiner Freunde zurück; Miß Parsons hatte Miß Mary Dawson, die in demselben Hotel logirte, auf einen Augenblick gesprochen. Die junge Dante lehnte es ab, den Gerretteten zu sehen, und ging mit dem nächsten Zuge nach New Yort ab.

Unterdessen waren Antonio Bedenken über Frank's Aussichten bei seinem Ritt ausgestiegen. Das Pferd, auf dem er abgeritten, war wol recht gut, aber kein Renner. Unterwegs würde er schwerlich etwas Bessers zum Ersatz sinden. Wäre es nicht vernünstiger gewessen, anderthalb Stunden auf den Eisenbahnzu zu warten, um noch dreißig Meilen Eisenbahn- und Dampsbootsahrt zu gewinnen und dann erst vom Hasen aus zu Pserde auszusetzen? Antonio beschloß den Irrthum seines Freundes zu verbessern, gewann so das Wettrensnen und rettete die Braut.

Kaum war eine halbe Stunde vergangen, als der Laufbursche bes Hotels unter den angekommenen Briefen zwei an Wilhelmi brachte, damit dieser doch auch seinen Theil an den Anstrengungen und Ueberraschungen dieses ereignisvollen Tages habe.

Bröfingt & Co. in Röln hatten ihre Zahlungen eingestellt.

Die Radricht tam fo ploglich, daß Wilhelmi nicht wußte, ob er

lachen ober weinen follte. Gebenfalls lachte er, als er bem Abvocaten ben Brief hinhielt:

"Ich bin banterott."

"Bie hoch belaufen fich die Berbindlichfeiten, die Sie für die Firma eingegangen find?"

"Das lüßt sich so aus bem Kopfe gar nicht berechnen. Bon ben sünfzigtausend Dollars, die ich vorgeschossen habe, habe ich nur die erste Note bezahlt erhalten, und babei noch Wechsel auf Wechsel für die Leute honorirt, negociirt und endossitrt."

"Das nehmen Gie mir aber nicht übel, Gie haben Ihre Strafe reblich verdient,"

"Bas follte aus Einem bei diesem Geschäftsleben überhaupt noch werden, wenn man nicht dann und wann Gelegenheit hatte, den Menschen herauszufehren?"

Mit derselben Bost war ein Brief von Togares, dem Agenten der spanischen Gesellschaft, angekommen, dessen Ankunft in New York melbend.

Das war ein Hoffnungsschimmer. Die Locomotive ist das Symbol des amerikanischen Lebens. Was sich anderwärts über Jahre aussehehnt, ist hier in eine Woche zusammengedrängt. Man fährt per Dampf durchs Leben. Sonst ist's so ziemlich dieselbe Gegend, durch die man fährt.

Um nächsten Tage waren Abvocat und Client auf der Eifenbahn, am darauf folgenden Morgen um sechs Uhr in New York.

"Ah, Sie find's!" rief Togares bem eintretenden Wilhelmi entgegegen. "Das muß ich sagen, Sie find prompt."

"Ich habe diesmal meine befonderen Grunde bagu."

Er fette bem Agenten feine Lage auseinander.

"Wie viel brauchen Gie?"

"Sechezigtaufend."

"Welche Sicherheit fonnen Sie mir geben?"

"Das ganze Waarenlager, wofern es mir ausgeliefert wird, und bazu für zwanzigtausend Dollars Lanblots."

Mit einem Gat war ber Spanier aus bem Bett heraus.

"Chicago, der große Marft des Bestens!" phantasirte er. "Gerade ber Stütpunkt, den wir für unsere Operationen brauchen. Stiften eine

Agentur dort. Großartige Geschäfte — massenhaft! Der Missisppi unser! Canada unser! Nordamerika unser! Die gange Hemisphäre unser! China links, Europa rechts! Allons, marchons!"

Ein Tag verging in juristischen Besprechungen. Am Donnerstag gingen Wilhelmi, sein Abvocat, ber Agent und ein junger Spanier, Medina, den Letzterer als seinen Bevollmächtigten im Westen lassen wollte, nach Chicago ab.

Nach schweren Unterhandlungen entschloß sich endlich herr Bork, bessen sich ber Leser als Brösingt's Repräsentanten noch erinnert, das Geschäft an Wilhelmi auszuliesern, wogegen dieser sich verbindlich machte, alle protestirten Wechsel für basselbe aufzunehmen, was Togazres mit sechszigtausend Dollars garantirte.

Dagegen nußte nun Wilhelmi wieder dasselbe unglüdliche Geschäft, als einen Theil der Sicherheit für Togares' Borschüffe, diesem verschreiben. Doch sollte dieser Privatverkauf nur die Form sein, in welcher der Darleiher seine Forderung sicherte. Sobald der Berkauf des Waarenlagers fünfundsiedzigtausend Dollars realisit hätte, hörte damit aller Anspruch des Agenten auf dasselbe auf.

Für Wilhelmi handelte es sich jetzt darum, einen paffenden Berstreter zu finden, ber ihm sein Geschäft in Chicago verwalten könne. Er erinnerte sich eines jungen Mannes in Milwaukic, und ging sogleich bahin ab.

Während Wilhelmi's Abwesenheit fiel es bem emeritirten Afrikaner ein, daß er eigentlich ein Duell ohne Secundanten fechte. Hier war er in der Hand seines beutschen Geschäftsfreundes und bessen Abvocaten. Er selbst hatte keinen Mann des Gesetzes zur Seite und konnte nicht beurtheilen, wie weit den gesetzlichen Formen zu seiner Sicherheit Genüge gescheben.

Der Gebanke war gewiß ganz gerechtfertigt. Auch war es für ben ancien militaire nicht weniger gerechtfertigt, daß er, um sich zur entsprechenden Recognoscirung zu stärken, in das Barzimmer des Briggs House trat und einen Absynth forderte.

Durch das starke Getrank noch mehr beterminirt, ging er fogleich an die Ausssührung seines allerdings noch ziemlich unklaren Brojectes. Er fragte also den Barkeeper, gewiß die beste Autorität in einer folchen Angelegenheit, ob er ihm nicht einen französischen Abvocaten nachweisen fonne.

An einem kleinen Marmortische saß ein anständig gekleidetes Insbividunm, welches eine blaue Brille und einen Backenbart à l'anglaise trua.

"Monsieur braucht einen frauzösischen Abvocaten," begann bieses Individuum in gutem Fraugösisch; "ich habe die Ehre, Monsieur den ersten frangösischen Abvocaten der Stadt Chicago vorzustellen."

"Go? 3hr Mame, Monfieur?"

"Monsieur Maurice, avocat et conseiller. Ich bin's, an den sich alle Fremden in Geschäftsangelegenheiten adressiren, gleichviel welcher Nation sie auch angehören mögen. Monsieur wird mir das

Bergnügen machen, mich nach meiner Office zu begleiten."

Der Agent willigte zögernd ein. Aber noch waren sie nicht fünf Minuten auf der Straße gewesen, so hatte der avocat et conseiller seinen Bogel am Leine. Er hatte dieselbe apodictische Manier wie sein Begleiter, nur noch unverschämter. Das inponitre diesem sehr. Er hatte ein Wort des Hohnes sur alles Amerikanische, was ihm auf der Straße begegnete, bei der ungemessenstenten Bewunderung für das Großartige des amerikanischen Speculationsvesens und der amerikanischen Gelegenheiten zum Speculiren. Besonders das entschied. Togasres schüttete sich gegen ihn aus.

"hm!" fagte Monsieur Maurice: "Das ift magnifique; aber bas

ift fein Befchaft."

"Wie fo ?"

"Wenn man fich bie Mühe gibt, Monfieur, von ber havana nach Chicago zu reifen, fo will man boch etwas bavon haben."

Das war einleuchtenb.

"Hier handelt es sich um einen Werth von eirea hundertfünfzigtausfend Dollars. Ein solches Capital opfert man der Freundschaft nicht."

"Der Freundschaft," rief ber Andere wegwerfend. "Diefer deutsche

Monfieur ift mir nur von Gefchäften her befannt."

"Nicht Ihr Freund?" fragte ber verschmitte Rathgeber mit gut gespieltem Erstaunen. "Aber Monsieur, in bem Falle werbe ich mir als Ihr Abvocat erlauben, Ihr Berfahren zu caffiren."

Die Dosis war stark, aber sie wirkte, wie fie sollte. Dem Afrikaner stiegen für einen Augenblick die Borsten gegen das Wort "cassiren" auf; aber er unterwarf sich doch, und damit war er vollständig gezähmt.

"Thun Sie, was Sie wollen; ich gebe Ihnen carte blanche."

"Monfieur, Gie werden gufrieden fein."

"Und was Ihre Dube betrifft, verfteben Gie, fo bin ich . . . . "

"Monsieur, ich habe nie einen Afrifaner gefannt, der nicht ein gro-

fes Berg gehabt hätte."

"Ohne Eitelfeit, Monfieur. Ein ancien officier, ber unter Bebeau seine Schule gemacht hat, versteht die Affaire anders, als ein Yankee, der hinter bem Labentisch groß geworben ist."

"Ah, ces Yankees, ne m'en parlez pas," rief ber Abvocat

mit dem Ausbrud unbeschreiblicher Berachtung.

"Fünfundzwanzig Procent vom Profit," rief ber Agent in ber Site

feines aufgestachelten Ehrgeizes. "Genügt bas, Monfieur?"

Monfieur Maurice machte eine befriedigende Berbeugung. Er hatte sich sogleich überschlagen, daß dies eine Speculation von zwanzig bis dreißigtausend Dollars für ihn werden könne, selbst wenn er seinen Clienten ganz ehrlich behandelte, wie das durchaus nicht in seiner Abssicht lag.

"Ich werde fogleich den Contract auffeten," fagte er. "Les bons

comptes font les bons amis."

Diese Rebe mißfiel dem Afrikaner, da sie durchaus nichts Afrikanissches hatte, sondern so recht nach dem Bucherer roch. Allein er war jetzt schon einmal willenlos in der Schlinge.

"Ich erwarte den Advocaten des deutschen Monfieur," fagte der

Spanier, "in einer halben Stunde in meinem Bafthofe."

"Gehen Sie nur voran," sagte Herr Maurice, "ich habe noch einen Clienten zu besuchen. Es handelt sich um eine Million. Aber ich werbe unsere kleine Angelegenheit darüber nicht vernachlässigen. Berslaffen Sie sich auf mich. In einer halben Stunde bin ich im Briggs House."

Der Client, welchen herr Maurice erst noch sehen mußte, war aber ein amerikanischer Abvocat, bei dem er früher als Schreiber gears beitet hatte, um die Kunst zu erlernen, und die Million, um die es sich babei handelte, war eine halbe Unge juriftischer Weisheit, die er sich bei diesem Herrn Comftod holen mußte, da er fie selbst nicht hatte.

Er setzte also biesem ben Fall als abstracte juristische Studie auseinsander. Der Rechtskundige gab ihn das einsache Mittel an: "Wenn man solche Geschäftsübertragung, wie diejenige, von welcher Sie spreschen, gerichtlich registriren läßt, so hört dieselbe damit auf, ein bloßes Privatabkommen zur Sicherheit des Gläubigers zu sein. Dieser wird dauch zum absoluten Eigenthümer."

Sowohl Wilhelmi's, als Togares' Abvocat erschienen gur bestimmten Stunde beim Agenten in seinem Hotel. Die Papiere waren bereit. Wilhelmi hatte schon vor seiner Abreise nach Milwautie seine

Unterfdrift bagu gezeichnet.

Monfieur Maurice las die Documente mit hochwichtiger Miene burch.

"Es ift Alles in Ordnung," ertlarte er. "Es fehlt nichts als bie

Bapiere regiftriren gu laffen."

Bilhelmi's Abvocat war aber nicht ber Mann, fich von seinem geslehrten Collegen in eine Gesetesfalle loden zu lassen. Als dieser merkte, daß er es mit keinem Neuling zu thun habe, gab er nach.

"Sie fonnen unterfdreiben," beifchte er feinem Clienten gu.

Alle erklärten sich jett zufriedengestellt und ber beutsche Abvocat ließ die beiden Gerren allein.

"Und was nun?" fragte Togares mit langem Gefichte.

"Was nun Monsteur? Eh, mon dieu, un coup d'état!"

### Biernnbymangigftes Rapitel.

Roch ein coup d'état. - Contremine.

"Why, man, they did make love to this employment, They are not near my conscience; their defeat Does by their own insinuation grow."

(Hamlet, Act. V.)

Am nächsten Worgen, früh um zehn Uhr, traten drei füblich aussehende Herren, ein Großer und zwei Kleine, mit resoluter Haltung in das schicksalbrolle Eisen-, Stahl- und Wessingwaaren-Etablissennt, und postirten sich militärisch vor das Bult des ersten Buchhalters.

"Sie find ber erfte Buchhalter biefes Gefchäfte?" fragte ber Große

auf Englisch, aber mit entschieben frangöfischem Accent.

"Bas fteht zu Dienften?" erwiderte der Angeredete ziemlich briist.

"Rufen Sie auf ber Stelle fammtliche Clerks bes Stabliffements zusammen."

"Aber wer find Gie benn ?"

"Ich bin von heute an ber Eigenthümer hier!" erklärte ber herr militärisch kurz.

"Sie haben gar nicht zu fragen, fonbern nur zu gehorden!" fügte

ber Rleine mit ber braunen Brille barfch hingu.

Ohne ein Bort zu erwidern, jog der Mann am Bult eine Klingel.

Gin Porter erfchien.

"Jetzt betragen Sie sich anftandig," sagte ber Buchhalter, bessen nordbeutsche Abkunft durch sein Englisch hindurch zu unterscheiben war, mit großer Seelenruhe, "sonst lasse ich Sie hinauswerfen."

"Im Namen bes Gesetzes!" rief ber kleine Abvocat, "nehme ich —" Der Porter, ber ebenfalls ein Plattbeutscher war, rüdte ihm einen Schritt näher auf ben Leib. Es war so ein gemüthliches Blinzeln in ben Augen bes hellhaarigen Friesen, als judten ihm die Finger nach bem Spaß, bem Mann bes Gesetzes die Knochen zu zerbrechen. Dieser mußte das wol verstanden haben, benn er blieb mitten im Fluß der Rebe steden.

"Erklaren Sie fich vernunftig," wandte fich der Buchhalter an den langften der brei Befucher.

"Hier ift ber Kaufcontract," sagte dieser in bemfelben bictatorischen Tone wie guvor. "Lesen Sie."

Der Buchhalter las.

"Baben Gie fich überzeugt?"

"Ja. Gie find ber Berr - -"

"Togares. Ich bin's. Sie werben bas fämmtliche Personal ohne Ausnahme gusammenrufen."

Der Deutsche besann sich einen Angenblick, was größeren Spaß verspräche: die Herren Eigenthümer in ihrem neuen Stablissement zur Einweihung durchzuprügeln oder sich den Berlauf mit anzusehen. Er entschied sich kurz für das Letztere, da es im Nothsall das Erstere nicht ausschloß. Das Personal wurde also citirt.

"Meffieurs!" rebete herr Togares ben versammelten Stab au, "durch den Contract, welchen Sie hier in meiner Rechten sehen, ist dieses Etablissement ohne Reserve au mich übergegangen. Dieser herr, " auf den kleinen Spanier Medina zeigend, "wird von heute an das Geschäft in meinem Namen unter der Firma Medina & Co. sortführen. Sie werden ihm gehorden, als wäre ich es selbst, mit einer obodience absolue. Uebrigens verbleiben Sie in Ihren Functionen wie bisher und beziehen disselbse Gehalt. Die Guten sollen zufrieden sein. Diezenigen, welche sich gegen die Subordination vergehen, werde ich mit militärischer Strenge bestrasen. Herr Buchshalter, Sie lassen einen Korb Champagner kommen. Ich bezahle. Trinken wir als gute Kameraden!"

Die Commis hatten sich bis bahin verblüfft angesehen. Die Bebeutung der Ceremonie war ihnen nicht ganz klar, da der Redner den sonderbaren Einfall gehabt hatte, seine Rede auf Englisch zu halten, ein Idiom, welches zu seinem Organismus in einem entschieden seindscligen Verhältniß stand. Allein die letzte Aufsorderung zum Champagnertrinken drang ihnen direct ins deutsche Herz, besonders dem ersten Buchhalter, welcher wußte, wo es Guten gad. Zugleich verschnte ihn der kamerabschaftstiche Ton der letzten Worte so weit, daß er seinen Prügelpsan aufgad und dassir beschloß, aus Rache die Kerle unter den Tisch zu trinken.

"Bur Ginleitung für ben "Bur" brachte er bem neuen Eigenthumer nein bonnernbes Goch!" aus, "und abermale Doch! und jun britten

Mal Sody!"

Grabe unter biefem bonnernben Hoch, in welches bas fanmtliche Berfonal mit lärmenbem Humor einstimmte, trat Wilhelmi, eben aus Milwaufie zurüchgefehrt, mit seinem beabsichtigten Stellvertreter in ben Laben. Man kann sich sein Erstaunen benten.

Nach den ersten Erläuterungen begann eine höchst lebhafte Erörsterung zwischen den Parteien, wobei die Decembristen aussallend wursden. Sie bestanden auf ihr fait accompli, wogegen der Buchhalter in Wilhelmi drang, sie hinansschmeißen zu lassen, um ein fait accompli dem andern entgegenzusetzen. Dieser jedoch goutirte solche Scherze im Geschäftsleden nicht, und begab sich zu seinem Adspocaten.

Er fand ihn nach einigem Suchen bei Herrn Comftod, einem mehrjährigen Geschäftsfreunde desselben und renommirten Chicagoer Juristen.

"Das ift merkwürdig!" sagte Comftod nach Wilhelmi's Auseinandersetzung. Eben bieser Maurice war gestern bei mir, um sich über biesen Fall Raths zu erholen; aber er gab mir freilich keine Namen an."

Nach einigem Nachdenken fuhr ber Amerikaner fort:

"Sind Sie benn wirklich fo gewiß, Berr Wilhelmi, daß ber ganze "Concern" die Ausstände barauf werth ift?"

Der Gefragte fprach die Ueberzeugung aus, bas Stabliffement

fei wohl bas Doppelte werth.

"Ich will Ihnen etwas fagen. Ich habe zufällig Gelegenheit gehabt, einen Einblid in die Sache zu gewinnen, da mich Hochmann und Grüneke einmal darüber consultirt haben und wenn ich Ihnen meine aufrichtige Meinung darüber fagen foll: Je eher Sie von dem Schwinbel loskommen, desto besser für Sie."

"Das ift wirklich Ihre Unficht?"

"Bor bem italienischen Kriege ware es anders gewesen. Aber jetzt, bei ben gegenwärtigen Geschäftsaussichten und ber bevorstehenden Präsidentenwahl im nächsten Jahre, habe ich nicht ben geringsten Zweifel, daß, selbst wenn Sie in eigener Person nach Chicago tommen und sich ausschließlich der Ausgabe widmen wollten, Ordnung in

biefes Chaos ju bringen, fich wenig ober gar nichts babei herausichlagen liege."

"Alfo geben Gie uns ben Rath, die Ufurpatoren ruhig im Befit

au laffen ?"

"Ich gebe Ihnen ben Nath, Schwierigkeiten zu machen, dann zulett nachzugeben und endlich gegen Rückgabe Ihres Grundeigenthums die Registrirung des Berkaufs zu gestatten."

Alle Drei lachten. Es wurde beschloffen, die Mineurs mit ihrer

eigenen Betarbe in die Luft zu fprengen.

"Was ich sagen wollte," sagte der deutsche Abvocat nach einer allsgemeinen Bause, "was ist das für ein merkwürdiger Kerl, dieser fransösische Advocat, den sich der Afrikaner aufgegriffen hat, daß er sich über eine so einsache Sache erst noch Raths erholen nuch?"

"Der Mensch kam vor etwa zwei Jahren hier an und bat um Copistenarbeit. Es traf sich gerade, daß ich einen der französischen Sprache Mächtigen sir solche Arbeit brauchte. Bald nachher bekam er viel Geld, aber er erklärte, er habe dem Geschäfte Geschmack abgewonnen und wünsche sich zum Juristen auszubilden. Auch zeigte er von vornherein eine Art von Genie im Herausschuften von Geschäftskniffen, welche so häusig von Gewissenlosen in unserm Handwerk augewandt werden, obwol es ihm an soliden Kenntnissen durchaus sehlt. Ich zweiste gar nicht, daß das Rabulistensach den unwiderstehlichen Reiz des Glückspiels auf ihn ausübt, und daß er dabei reich und angesehen zu werden höfft. Die Hauptsache aber war, daß er einem reichen Mädchen hier nachstellte, einer Nichte von mir. Sein Advocatenthum sollte ihm bei seiner Werdung Character geben. Ich Abab jedoch die Sache sintertrieben. Seitdem, höre ich, sütt er in St. Louis einem andern Wildspret auf der Fährte."

"Kommt es Ihnen nicht fo vor," entgegnete der College, "als ob es sich mit seiner blauen Brille ebenso verhalte, wie mit seiner Juristerei?"

"Dh, das ist eine ausgemachte Sache, daß er besser ohne, als mit Brille sieht. So viel habe ich schon in den ersten drei Tagen aussfindig gemacht."

"Alfo Abien! Auf morgen Mittag. Gie forgen bafür, bag wir

bie Decembriften auf Ihrer Office finden."

Wilhelmi ging eine Zeitlang schweigend neben seinem Freunde ber. "Die Aehnlichkeit ist unverkennbar," brach er plöplich los.

"Belche Aehnlichkeit ?"

"Die Achnlichkeit zwischen biesem Monfieur Maurice und bem Grafen Rouffillon."

"Das wäre!" rief der Abvocat mit stockendem Athem, indem er stehen blieb.

"Der Unterschied ist, daß Jener einen Schnurrbart ohne Backenbart trug und dieser einen Backenbart ohne Schnurrbart trägt, daß Jener Luchsaugen hatte, und Dieser eine blaue Brille zum Sehen braucht. Wenn wir Antonio hier hätten!"

"Es wird fich auch ohne ihn auf ben Grund tommen laffen."

Rach einiger Berathung fehrten die beiden Freunde zu Comftod

gurud und theilten ihm im Bertrauen ihren Argwohn mit.

Comftod fügte noch weitere Berdachtsgründe hinzu. Maurice, ber ftark in Grundbesitz speculirte, hatte einem Clienten des Amerikaners ein Grundstüd abgekauft und kürzlich in einer Note von zehntaussend Dollars bezahlt, ausgestellt von Augustus Dawson und endossirt von William Dawson. Das war Ende Juli gewesen, unmittelbar nach seiner Rücksehr von einer angeblichen Erholungsreise nach den Riagara Fällen.

Es murben bie nöthigen Berabredungen getroffen, um ben Bersbrecher, follte er fich als folder berausstellen, ju entlarben.

# Fünfundzmanzigftes Rapitel.

Dies irae.

Am nächsten Morgen um zwölf Uhr waren die Barteien in Comftod's Office verfammelt. Wilhelmi ftraubte fich gegen bas Aufgeben bes Ctabliffemente mit einer Natürlichfeit, Die ihm feine Freunde gar nicht zugetraut hatten. Die beiden Abvocaten beftanden mit Sartnadigfeit ber Gine auf ben Raufcontract, ber Andere auf ben Ginn ber Uebereintunft. Endlich ichlug Comftod ben Bergleich vor, Togares folle bas Ctabliffement behalten, aber bagegen bas bagu berfdriebene Land herausgeben. Dabin vereinigte man fich benn gulett. Die Bapiere murben ftebenben Fuges unterzeichnet. Bilhelmi fühlte fich wie neugeboren. Die ichweren Berbindlichkeiten und gehrenden Sorgen, die bem jungen Raufmann feine großmuthige Theilnahme an ber Sache eines Freundes aufgebürdet und beren Bleigewicht ibn berabzugiehen gebroht hatte, maren jest burch eine plotliche Gunft bes Schidfale auf einmal und auf immer bon feinen Schultern genommen. Freilich verlor er bamit zugleich ben Credit und die Unterftützung ber fpanifchen Befellschaft, ein harter Schlag, beffen Folgen fich noch gar nicht berechnen liegen, ba er feine Operationen größtentheils barauf angelegt hatte, aber immerhin fühlte er fich burch biefen Ausgang unendlich erleichtert.

Die Decembriften wollten fich fogleich nach Zeichnung der Papiere

entfernen, und waren ichon gur Thur hinaus.

"Auf ein Bort, herr Maurice!" rief Comftod bem Abgebenden nach.

"Bas steht zu Diensten?" fragte dieser zuvorkommend und äußerst gut gelaunt über den ersten großen Erfolg in seiner neuen Spithubens-Carriere. Togares und Medina kamen gegen die Absicht auch wieder mit zurück. Da sie jedoch einmal da waren, so mußte man mit ihrer Anwesenheit vorlieb nehmen.

"Sie erinnern fich noch ber Bilfon'fchen Mortgage-Angelegenheit, in welcher Sie für mich bie Bapiere auffetten ?"

"Sehr mohl."

"Ich habe hier einen Brief mit Bezug barauf, ben Sie mich sehr verbinden würden, durchzulesen. Da Sie den Fall genau kennen, so würde mir Ihr Nath darüber unschätzbar sein." Dies kam dem neugebadenen Abvocaten denn doch trotz seines überschwänglichen Selbstwertrauens etwas unerwartet. Indessen, wenn er an den eben ersochtenen Triumph seiner Geschicklichkeit dachte, so war es nicht unmöglich, daß selbst sein früherer Meister ziet zu ihm aufblickte.

Die Gegenwart feiner beiben Clienten feuerte feinen Düntel nur

noch mehr an. Er warf fich alfo in die Bruft.

"Bo find bie Documente?" fragte er wichtig. "Ich werbe auf ber Stelle einen Blid hineinwerfen und Ihnen meine Meinung fagen."

Herr Comftod rudte ihm ben Seffel an feinem eigenen Schreibtisch zurecht. Er nahm mit Hochgefühl bavon Besit. Die Scene imponirte offenbar seinen Clienten; Aller Augen schienen bewundernd auf ihm zu ruhen; es war gleichsam sein juristischer Ritterschlag.

Die andern herren blieben bor bem Ramin fteben. Maurice

fehrte ihnen ben Ruden gu.

"Ich habe noch nicht einmal Zeit gehabt, heute eine Zeitung zu lesen," warf Wilhelmi hin, indem er die Chicago Tribune aufnahm. "Ist man dem jungen Dawson auf der Spur?"

Der Frangofe fuhr mit bem Ropf etwas in die Bohe. "

"Er foll nach Babana entwischt fein," antwortete Berr Comftod.

"Ein ungeheures Deficit!" rief Togares. "Es wird auf Millionen berechnet."

"Bas für ein Deficit?" fragte Bilhelmi überrafcht.

"Eh bien! Das von Herrn Dawson, bem Millionar."

Wilhelmi ftand fprachlos.

"Allerdings," bestätigte ber Ameritaner. "hier steht's. Er hat mit Insurancegelbern, Spartassengelbern und jeder möglichen Art fremder Gelber speculirt und der italienische Krieg hat ihm plötlich einen Strich durch die Rechnung gemacht."

"Der alte Dawfon? William Dawfon?" rief Wilhelmi, noch im-

mer feinen Ohren nicht trauend.

"Ich bachte, Sie hatten's gelefen," fagte ber beutiche Abvocat, "fonst hatte ich's Ihnen schon heute früh mitgetheilt."

"Das ift grausam!" rief Wilhelmi, dem über diesem neuen Schlag — denn er verlor bedeutend dabei — der verabredete Entlarvungsplan ganz in Bergessenheit gerieth. "Und dann Antonio's Freundinnen! Der Bater ein Schwindler, der Sohn ein Mörder! Belche Welt!"

"Sie glauben alfo wirflich," fragte ber Ameritaner, das Biel im

Muge behaltend, "daß der junge Dawfon der Mörder war?"

"Bohlfahrt glaubte es nicht," erwiderte der beutsche Abvocat. "Der junge Dawson, sagt er, hätte nicht den Muth dazu gehabt. Er habe vielmehr einen Anderen in Berdacht."

"Die Canaille möchte ich einmal unter ben Sanben haben!" rief ber Afrikaner, ber von bem scheuflichen Morbe gelesen und gehört hatte und jebes Mal in Buth gerieth, wenn berselbe zur Sprache kam.

"Wenn es unter uns bleibt, meine Herren," schloß sich jett Wishelmi der Unterhaltung wieder an, "so will ich Ihnen unsere Ansicht von der Sache mittheilen. Am 3. Juli waren wir Beide mit noch zwei andern Deutschen in Niagara. Wir stiegen alle Vier unter den Fall hinad. Dort sanden wir eine Dame besinnungslos unter dem Gischt zwischen den Felsblöcken hängen. Ihre beiden Begleiter standen dabei und thaten nichts. Wir retteten sie. Wir hatten damals unsern Berdacht, und er ist uns seitdem zur Gewischeit geworden. Es ware ein Attentat. Die Dame war die später im Farmhause Gemordete. Ihre beiden Begleiter waren Augustus Dawson und derselbe französische Abenteurer, der die Unglückliche unter dem Namen Grenier in Lowell geheirathet und der nachher als Graf Roussislon in der Füusten Avenue sein Weier und kein Anderer!"

Man hörte ein leifes Ruden an bem Stuhl bes französischen Abvocaten. Herr Comftod, welcher seinen Mann nicht aus ben Augen

ließ, tonnte ihm Sand und Fuß zittern feben.

"Le lache!" rief Togares, "ich wünsche nur, ich hätte ihn hier! Ich brüchte ihn um wie einen Hund! Ia wol, wie einen Hund!"

"Wie fah ber Menfch aus?" fragte ber Ameritaner.

"Er war ungefähr von der Statur des Herrn da," fuhr Wilhelmi fort. Alle wandten fich gegen Maurice.

"Ja wol," befräftigte ber Abvocat, "ganz genau von ber Statur bes Herrn Maurice.

Berr Maurice fühlte bie Rothwendigfeit, bei Rennung feines

Namens irgend ein Lebenszeichen von sich zu geben. Seine Züge waren verzerrt, die Haare standen ihm zu Berge. Er stierte den Sprechenden mit einem gläsernen Blick über seine blaue Brille an, die ihm tief auf die Nase heruntergesunken war.

"Er hatte," fuhr Wilhelmi mit talter Unerbittlichkeit, gegen ben Franzofen gekehrt, fort, "auch gang biefelben Haare wie Gie, mein

Berr -"

"Ja, die hatte er," befräftigte bas graufame Echo, "gang biefelben Haare, wie Sie, mein Berr."

Damit nahm ber Abvocat eine von Maurice's schwarzen Loden zwischen feine Finger.

"Er hatte, — jetzt, wo Ihnen die Brille herabgefallen ift" — Wilhelmi nahm bei diesen Worten die Brille ganz ab, ohne daß der Mensch nur den geringsten Widerstand leistete — "er hatte auch genau dieselben Augen — —"

"Ja wol," wiederholte bas unfehlbare Ritornell, "er hatte auch

gang genau biefelben Mugen."

"Er hatte allerdings einen Schnurrbart und keinen Badenbart; aber ben Schnurrbart haben Sie sich seitbem abgeschnitten, und ben Badenbart haben Sie sich seitbem wachsen lassen, Herr Graf Roufstillon!" schloß der Redner mit Donnerstimme.

Der Mörber sprang bei diesem Namenstuf auf und stürzte nach ber Thür. Togares versperrte ihm den Weg. Der Graf zog ein langes Messer und stach damit um sich. So gelang es ihm, nach dem Fenster zu entsommen. Doch, wie er im Begriff war, hinauszusprin-

gen, ergriff ihn Wilhelmi beim Fuß.

Die Office war im Erbgeschoß. Es war gerade zu der Zeit, als das Haus mit der übrigen Stadt um sechs Fuß höher geschraubt wurde. Der am Fuß sestgehaltene Flüchtling schlug mit Gewalt nieder und mit dem Kopf gegen den vorstechenden Schraubendrecher unter dem Hebedalten des von seinem Fundament losgelös'ten Gedäudes. Dann schoß er, immer noch topfüber, in den Keller hinunter, wo er noch einem Schlag gegen die Grundmauer ersuhr und zuletzt mit dem Kopf in einem Hausen von Schutt und Schlanun stecken blieb.

Als wüchsen fie aus ber Erbe hervor, drängten fich Polizei und Bobelhaufen fogleich zur Stelle. Man zog ben Glenben halberftickt

und mit schwerverletztem Hirnschäbel aus bem Koth ans Tageslicht. Er wurde ins Hospital gebracht. Um drei Uhr machte er sein Bekenntniß. Er war ein Commis aus Bordeaux, der seinen Brincipal bestohlen und bessen Tochter betrogen hatte. Dies war die unmittelbare Beranlassung zu seiner Flucht aus Frankreich gewesen. Er hatte aber schon vorher einen Naubmord an einer einsam wohnenden alten Jungsser begangen, anderer Schandthaten zu geschweigen. Was in einem rüheren Kapitel über seinen Antheil an Annie's gräßlicher Ermordung mitgetheist wurde, ist der Hauptsache nach diesem seinem letzten Bekenntniß entnommen. Füns Minnten vor acht Uhr that er seinem letzten Athemzug. "Er starb als Christ," sagte der Geistliche, der ihm in seiner letzten Stunde beistand.

# Sechsundzwanzigftes Rapitel.

"Leere Zeiten ber Jugenb und leere Traume ber Zufunft, Ihr vergebet, es bietit einig ber Augenblid mir; Dora, ich halte Dich! Du bleibft mir, es bleibt mir Dein Derg." ("Alexis und Dora.")

Es war an einem scharfen, windigen Märznachmittage, als unser Freund Wilhelmi mit uns, dem Berichterstatter vorstehender merkwürdiger Ereignisse, nach dem New Havener Eisenbahnhose suhr, um Antonio und Susan, die aus New Hampshire erwartet wurden, in Empfang zu nehmen. Antonio hatte den ganzen Winter bei seinem Freunde Frank auf Cartwright's Farm zugebracht, und es war dem frischen Wesen der beiden jungen Männer einigermaßen gelungen, neues Leben in das zerrüttete Familienleben und in Susan's armes Herz zu bringen. Frank sollte in Zukunft auf der Farm bleiben. Auch diese Aussicht wirfte mit unmerklicher, aber sichere Trosteskraft auf die Lebensgeister der Alten.

Unterdessen hatte Frau Blandar, in deren Familie, wie aus einem früheren Kapitel dieser Erzählung erhellt, Wilhelmi die Sommermonate zu verleben pslegte, Susan wiederholt einladen lassen, sie auf ihrem Landssige bei New York zu besuchen. Alle stimmten darin überein, daß eine längere Entserung von dem Schauplatz so schrecklicher Prüfungen nur wohlthätig auf sie wirken könne. Besonders aber versprach sich Antonio von dem Ausenthalt in dem gedildeten und theilnehmenden deutschen Kreise, der ihr eine ganz neue Welt erzössen mußte, den Ausgang eines neuen Lebens für das junge Mädschen. Sie willigte zuletzt auf allgemeines Zureden ein, ihn dahin zu begleiten.

Wenn es uns erlaubt sein möchte, bem Leser unter so vielen intersessanten Bekanntschaften auch zu guter Letet unsere eigene unbedeutende Bersönlichkeit vorzustellen, so wollen wir uns hiermit als vagabundistender Künstler einer hohen Gönnerschaft ganz ergebenst empsohlen haben.

Sogleich bei unferer biesmaligen Ankunft — es war unfer zweiter Befuch in Amerika — erhielten wir eine Ginlabung von unferm alten

Freunde Wilhelmi in bas gaftliche Saus, wo feine Freunde ftets als die eigenen bewilltommnet wurden. Auch Antonio ift ein alter, lieber Freund von uns vom Rheine ber, und fo nahmen wir mit Freuden die Einladung an, ihm, bem von ben Todten Auferstandenen, zum Em-

pfang in New Port entgegenqueilen.

In bem Bartegimmer für die Ladies fanden wir zwei fcmargefleidete Damen von eleganten Formen, beren Buge jedoch in dem Radj= mittagebunkel und unter ihrer bichten Berichleierung nicht zu erkennen waren. Es tommen um biefe Beit mehrere Buge hinter einander an, und bie Damen mußten wol, gleich uns, Jemanden mit großer Ungebuld erwarten; benn fo oft nur aus unbestimmter Entfernung bas Schrillen ber Locomotive fich vernehmen lieft, tonnte man ihren Bewegungen die tieffte Unruhe und Aufregung ansehen. Endlich - es war nach vier herznagenden Enttäuschungen - öffnete fich bas Gitter jum fünften Male und der erfte Bagen bes Dem Savener Zuges fam langfam in ben Sofraum gefahren. Wir eilten Alle hinaus auf bie Blatform. Die beiden schwarzen Damen ftanden links, dicht neben une, die Blide angitlich fuchend auf die aussteigenden Baffagiere gerichtet. Ein Wagen nach bem andern fam, leerte fich und ward wieber hinausgeschoben, ohne bag weder unfere verschleierten Rachbarinnen noch wir die erwarteten Freunde gefunden hatten.

Das Berg fing uns an ju finten, und ichon hatten fich bie Baffa= giere bes letten Baggons beinahe verlaufen, als gang zum Schluß ein bleicher junger Mann, von den Stufen berabsteigend, fein buntles Muge fuchend nach unferer Seite bin richtete. In bemfelben Mugenblid hatte meine nächste Nachbarin ben Schleier gurudgefchlagen; fie ftieß einen Schrei aus, und lag Antonio - er war es - im Arme, ihr Saupt tief begraben an feiner Bruft. 3m fdweigenden Ginverftand= nif mit Freund Wilhelmi gogen wir uns voller Chrfurcht bon ber Beugenschaft diefer ergreifenden Scene gurud. Als wir uns aber am Ende bes langen Banges, von einer unwiderstehlichen Bewalt getrieben, noch einmal umwandten, standen fie noch immer in berfelben sprachlosen Umarnung, als wären fie in unfäglicher Trauer und unfäg=

licher Freude auf ewig verbunden.

Bir faben auch, als wir uns mit Freund Wilhelmi entfernten, noch eine andere Umarmung, eine faum weniger innige und ficher nicht weniger schmerzliche, als die zwischen Antonio und Mary. In Thränen überströmend, drückte Mrs. Dawson unter einer Fluth von Küssen ihr armes, liebes Suschen ans Herz, deren lautes Schluchzen durch den ganzen Bahnhof hörbar war. Auch uns traten die Thränen in die Augen und die Taschentücher waren start im Gebrauch, als wir die Gruppe, auf die Straffe einbiegend, aus den Augen verloren.

Belder Art indessen auch unsere Gesühle sein mochten, wir hatten kaum angesangen, benfelben freien Lauf zu lassen, als wir plötzlich burch einen lauten Ruf mitten aus unserm Wehmuthsgenusse aufgesschreckt wurden. "He! Hobal" brüllte es hinter uns, und die Pferbe einer Miethlutsche, die in vollem Lauf angesagt kan, berührten uns schon mit ihren Schnauzen den Nacken. Im Nu waren wir auf die Stusen gesprungen, um von dieser gesicherten Stellung aus einen wüthenden Blick auf die Ursache dieser roben Unterbrechung zu schließen. Die Pferde waren kaum zum Stehen gebracht, als auch schon ein bleicher junger Mensch den Schlag aufdrehte. Allein er wurde von einer dicken, pausbackigen, rothhaarigen Frau mit einem versschoffenen Sammethut, geschmückt mit einer nicht mehr ganz frischen Straußensecher, mit dem Ellenbogen zurückgestoßen.

"Laßt Eure Mutter zuerst geben, Ihr Spalpeen!" rief Mrs. D'Shea (wir erkannten fie fogleich aus Antonio's früherer Befchrei-

bung,) "und betragt Euch mehr bacenter!"

Damit war sie aus dem Wagen gesprungen und auf der Platsorm. Paddy D'Shea solgte. Darauf kamen zwei kleine Mädchen, mit der Physiognomie von wilden Katen; die Jüngste zog einen Buben von etwa drei Iahren hinter sich sher, den sie an eine m Arn, schon rennend, vom Wagentritt nach sich siez, und der ihr heulend über Stock und Stein und Treppenstusen nachstrebte. Endlich stieg auch noch eine uralte zerlumpte Frau aus dem Innern des Wagens hervor und brachte bedächtigen Schrittes den Nachtrab der Expedition aus. Wir warteten nicht, dis sie sich losgewickelt hatte, sondern kamen eben noch zu rechter Zeit, um von Mrs. D'Shea's Gebahren Zeuge zu sein. Sie war sitt ihr Gesolge das Signal, gleichsen Antonio und Mary. Dies war sitr ihr Gesolge das Signal, gleichfalls in ein herzzerreißendes Freudengeheul auszubrechen und sich, Alle zu gleicher Zeit, um ihren wiedergessundenen Freund zu reißen. Wie die Katen waren die zwei Mädchen

an ihm heraufgetlettert und hingen, jebe an einer Geite, um die Wette freifchend, an feinem Salfe, mahrend ber Jungfte, beffen bisherige einseitige Lebenserfahrung ihn über ben Ginn ber Demonstration täufden mufte, bem Wegenstand berfelben in die Baben bif, fniff, ftieg und ihm auf jebe andere mögliche Beife feindfelig gufette. ber andern Seite gof bie Mutter einen mahren Sturgbach von Lieb= tofungen, leidenschaftlichen Danksagungen, beigen Segnungen für ihren Freund, wuthenden Bermunichungen gegen beffen Feinde, untermischt mit wilben, unarticulirten Ausrufungen, über ben Wiebergefundenen Enblich wollte auch noch die alte Grandmither heran, erhielt aber jedes Dal, wenn fie ichon am Biele ihres Strebens angefommen au fein ichien, burch irgend eine plotliche Bewegung bes unentwirrbaren Rnäuels einen unerwarteten Stoff, ber fie taumelnd gurudichleuberte, ohne bag fie fich baburch in ber beharrlichen Wieberaufnahme ihrer Bemühungen nur einen Augenblid irre machen lieg. tangte Baddy, auf ben in ber Aufregung bes Familienjubels ber alte Beift gurudgefommen war, einen irijden Big im Rreife um die Gruppe Bum Glud für ben Gegenftand Diefer fturmifchen Liebtofungen schritten die Gifenbahnbeamten, welche bas Gitter schon lange hatten fchließen wollen, julest amtlich ein. Die Folgen hatten ernfthaft werben tonnen, ba die Familie geneigt ichien, dies als eine perfonliche Be= leibigung gegen bas gange Befchlecht D'Shea anguseben, batte nicht bas weibliche Saupt bes friegerischen Stammes aus liebender Unterwürfigfeit gegen Antonio fich bewegen laffen, ihre Faufte für biesmal ungebraucht zu laffen. Alle folgten bem Beifpiele. Dur Grandmither murmelte und murrte gegen bie friedliche Beilegung und brehte fich noch zum Abschied mit brobender Fauft nach bem Manne um, ber bas Gitter fchloß.

Auf bem Seinwege kamen wir im Wagen Susan gegenüber zu sitzen. Es war ein schwerer Stand, das können wir dem gefühlvollen Leser versichern, und wir haben seitdem eine schwere Zeit durchgemacht. Bon jenem Märznachmittage an war unfre Ruhe dahin; wir haben an der Freundschaft, der Zukunft und der Menschheit gezweiselt, indem wir in unserm schwarzgallichten Gemüth uns überzeugt halten zu müssen glaubten, daß der Berräther Wilhelmi, an den uns doch so viele Bande sesselten, es darauf abgesehen habe, uns das liebe Bild, welches

seit jenem Gegenübersitzen mit tausend Wiederhaken in unserm herzen befestigt war, herauszureißen, was unbedingt eine schmähliche Berblutung hätte zur Folge haben mussen. Endlich aber saften wir uns das herz, ihm bei seiner Zurucklunst aus der Stadt an der bekannten Garetenthür in den Weg zu treten und ihn in verzweiselt dräuender Entsichlossenheit rund heraus zu fragen, ob er "füß auf Susan" wäre.

Lefer, uns gittert die Sand und wir konnen wirklich nicht weiter

fcreiben; aber zurudhalten fonnen wir's auch nicht:

"Bächlein, laß bein Rauschen sein! Susan, Sufan ift mein, ift mein!"

Wilhelmi hat keine Zeit, sich zu verlieben, sagt er. Berlieben!? Was für ein Ausbruck! Aber man sieht baraus nur, daß er nichts bavon versteht.

Wenn man einmal im Schuß ist, so weiß man wirklich nicht mehr, wo Einem die Courage alle herkommt. Kurz und gut, wir stürzten durch Garten, Halle und Saal auf die andere Piazza, wo Susan dem Sonnenuntergang zusah. Eine Thräne zitterte eben in ihrem Gazel-lenauge. Wir stürzten — doch das Weitere könnte kein sterblicher Leser sassen, und wenn wir für Engel schrieben (was wir freilich thun, liebliche Leserin) — so könnten wir es doch nicht in Worte sassen.

## Lestes Rapitel.

Mit brei Boftscripten. Reisen, Gelb und Sochzeit. "Go fpielt man in Benebig."

Antonio wohnt jetzt wieder auf dem Lande, an der Weststeite des Hubson, wenn man das überhaupt wohnen nennen kann. Man sieh t ihn nicht wohnen, denn Mrs. Dawson hat in einem Landhause, zwei Meilen von uns, ihre Wohnung aufgeschlagen. Ihr Haus in der Stadt hat sie verkauft. Es will uns dedünken, als singen die Lebenszgeister der Schmerzgeschlagenen allmälig an, sich aus dem gemüthlichen deutschen Kreise, zu dem sie sich immer mehr hingezogen fühlt, ein neues, sansteress Interesse am menschlichen Thun und Treiben zu gewinnen.

Unsere Freundin, die Leserin, in Uebereinstimmung mit unserm Freunde, dem manchmal kopsschilden Leser, — es ist nicht unser, sondern des amerikanischen Lebens ruheloses Durcheinander, welches wir nacherzählt haben, — erwartet nun ohne Zweisel, nächster Tage eine Einsadung zu irgend einer oder zwei Hochzeiten. Wir sürchten sedoch, das steht noch in weitem Felde. Wenn wir unsere Privatansschildt darüber aussprechen sollten, so sind Antonio und Mary weit von einem solchen Gedanken entsernt. Hat sich der Ernst surchtbarer Erinnerungen zu tief in ihre Seele eingeprägt, um einem so lieblichen Gedanken klar zu sassin der ist das Glück ihres erhabenen Bundes zu rein und innig, um irgend welcher erdgeborenen Weise zu bedürsen? Wir können uns die Beiden niemals anders benken, als Hand in Hand, auf hohem Bergesgipfel, in kindlicher Andacht dem heiligen Worgenritus der Natur laussche, in kindlicher Andacht dem heiligen Worgenritus der Natur lausschen. Und wenn der Genius der Kunst uns zu seinem Dienste gewürdigt hätte, so sollte das unser bestes Bild werden.

Antonio's Expedition ins Innere von Asien ist zur Reise gediehen und Mary wird sich ihr anschließen. Sie trägt eine gleiche Summe aus ihrem eigenen Bermögen dazu bei, geht unterbessen eistiger als je ihrer Botanit nach und vervolltommnet sich im Zeichnen, Photographiren und Bistolenschießen. Antonio hat schon von Cartweights aus an bie betreffenden Begleiter in Deutschland geschrieben, und alle haben zugesagt.

Leiber haben wir uns verbindlich gemacht, Mrs. Dawson's halber, bie ohne ihre Susan, welche bei ihr wohnen wird, zu vereinsamt wäre, nicht eher Hochzeit zu machen, bis die Neisenden aus Asien zurück sind. Schanderhaft!

Da wir unserm theilnehmenden Freunde, dem Leser, nun nicht zumuthen wollen, an diesem unangenehmen Interregnum theilzunehmen und mitgetheilt haben, was sich die dato in unseren Kreise zugetragen hat, nehmen wir mit gerührtem Herzen und mit aufrichtigem Dant für seine exemplarische Nachsicht und Geduld, Abschied die auf fröhliches Wiedersehn.

- P. S. Dig Barfons ift eben angefommen, um Drs. Dawfon eine Betition zur Aufhebung ber Tobesftrafe vorzulegen. Dur mit ber größten Dube haben wir ihr bas Unpaffenbe, fich unter obwaltenben Berhältniffen beswegen an Dre. Damfon zu abreffiren, begreiflich machen fonnen. Darauf wollte fie burchaus die Expedition nach Afien mitmachen, wo fie jedenfalls auf irgend einem Berge im Schnee fteden Endlich hat fie Mrs. Dawfon's Ginladung angenom= bleiben würbe. men, ihre Wohnung mit ihr und mit uns zu theilen. Gie wird wol fo lange bleiben, wie fie es bei ihren hernnichweifenden Bewohnheiten und Allerwelteintereffen überhaupt an einem und bemfelben Orte aushalten fann. Go lange fie aber ba ift, belebt ihre Wegenwart unfern Cirfel unglaublich. Antonio hat gang feine Beiterfeit wieder gewon-Sie ihrerfeits fühlt fich gludlich, unter Deutschen zu fein, an ber Quelle aller Philosophie, aller Wiffenschaft und aller Gemuthlichteit, wie fie jett behanptet.
- 2. P. S. Antonio fommt eben aus der Stadt. Er hat einen Brief aus Deutschland. Er hat eine Preisaufgabe gewonnen, um die

er sich in der Stille seines ländlichen Ausenthaltes in New Hampshire beworben, und sein Bater, mit dem er jetzt vollständig ausgeföhnt ist, hat ihm aus Entzücken darüber erlaubt, für jede beliedige Summe auf ihn zu ziehen. Er setzt jedoch seinen Stolz darin, sich so durchzuschlagen, wobei ihm die paar Hundert Thaler für den Preis sehr gelezgen kommen.

3. P. S. Auch ein Brief an Susan ist angekommen. Der alte Josiah Batchelbor ist gestorben und hat ihr sein ganzes Bermögen hinsterlassen, das sich, über alle Erwartung, auf nahe an 200,000 Dollars beläuft. Sie hat nur der alten Schwester einen Jahrgehalt von 500 Dollars abzuzahlen. "So spielt man in Benedig."











